

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

TX 438.61 .E16hv Ebner, Theodor. Herr Walther von der Vogelweide ... / Stanford University Libraries 3 6105 04924 5454

James Olinforn



TEXTBOOK COLLECTION
GIFT OF

JAMES O. GRIFFIN



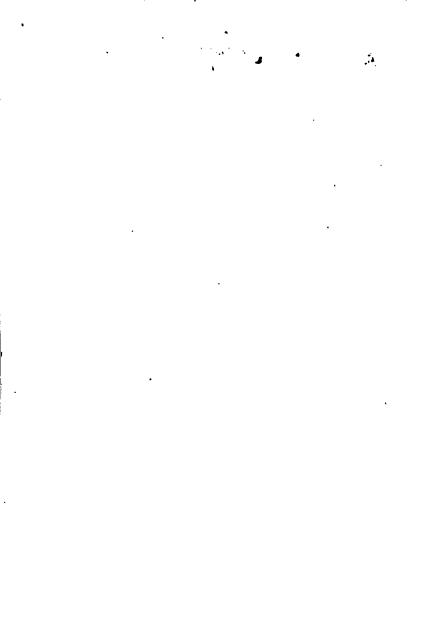



### Siepmann's Elementary German Series

General Editor, OTTO SIEPMANN

HERR WALTHER VON DER VOGELWEIDE



# HERR WALTHER VON DER VOGELWEIDE

# EINE GESCHICHTE AUS DER ZEIT DER MINNESÄNGER

FÜR DIE JUGEND ERZÄHLT VON THEODOR EBNER

ADAPTED AND EDITED BY

E. G. NORTH, M.A.
ASSISTANT MASTER AT WELLINGTON COLLEGE

AUTHORISED EDITION

London

MACMILLAN AND CO., LIMITED NEW YORK: THE MACMILLAN COMPANY

All right Veserved

First Edition 1900. Reprinted 1901 633799

C

# GENERAL PREFACE TO THE SERIES

THIS series introduces a number of works by distinguished German authors, such as Grillparzer, Rosegger, Fontane, who are prominent in their own country, but whose books have not yet received that recognition among our school classics which is their due; it will also include some of the best productions of Gustav Freytag, Victor von Scheffel, Ernst von Wildenbruch, and others, of which no English school editions exist; and finally it will contain a few works which, although more familiar, may yet, it is hoped, be welcome in an edition framed on the plan here advocated.

The advanced texts are intended for pupils of the Fifth and Sixth forms, and are therefore longer (80–150 pages) and more difficult. The elementary texts are shorter (40–80 pages) and fairly easy, so as to suit Third and Fourth forms; to these a vocabulary will be added. Each volume contains enough matter for one or two terms' reading. The editor, while taking care that the works selected should arouse the pupils' interest, should furnish them with a practical vocabulary and useful phraseology, and should help to cultivate literary taste, will also include in his selection such books as will enable the English reader to acquire a knowledge of Germany and her institutions, of German life and customs, or, as Thackeray puts it, "to study the inward thoughts and ways of his neighbours."

The Notes are not intended to give merely a translation of the difficult passages, nor are they meant to be a storehouse of grammatical curiosities or of philological learning. They aim rather at giving in a clear and concise form such explanations as will help the pupil to overcome all textual difficulties which are out of his reach and at elucidating historical, geographical, and literary allusions; while reminding the reader at the same time of points of grammar and of constructions which he is apt to forget, illustrating these by parallels taken, if possible, from other parts of the text. As to renderings, the object, as a rule, is to throw out a hint for the solution of a difficulty rather than to give the solution itself, without, however, excluding the translation of such passages as the pupil cannot be expected to render satisfactorily into good English. Comments are introduced on German life and thought whenever the text affords an opportunity for them. Lastly, information is supplied on word-formation and derivation, where such knowledge is likely to be of real help towards a complete grasp of the various meanings of words, or where it may serve as an aid to the memory.

The *Introduction* will in each case give a short account of the author and his works, with special reference to the text of the particular volume.

Appendices will be added to each volume by the General Editor, containing—(1) lists of words and phrases for viva voce drill, which should be learnt pari passu with the reading; (2) exercises on syntax and idioms for viva voce practice, which will involve the vocabulary of a certain portion of the text; (3) continuous passages for translation into German, which will bring composition and construing lessons into close relation; (4) some chapter on word-formation or etymology of a practical nature.

The addition of these appendices calls perhaps for explanation.

Appendix I.—The practical experience of

teachers, the continually recurring verdict of examiners, any man's personal recollection of his own earlier labours in acquiring a new language,all go to prove that want of vocabulary and phraseology is one of the main difficulties with which the learner has always to contend. dictionary and learn it by heart" is idle advice; teachers and learners alike agree that the sense of a word or phrase is best grasped and most easily remembered in connexion with some context. Again, the system by which each pupil records in a note-book for subsequent revision unfamiliar words and phrases is educationally sound, and has some advantages: the pupil makes the mental effort of selection, and the words so selected are adapted to his special needs. But this system has also many drawbacks: words are often misquoted or misspelt; the revision, if left to the pupil, is often neglected, and if conducted by the master is, in a class of any size, impracticable. The present appendices are designed, not to do away with the pupil's note-book, but to make the revision of a large number of words and phrases practicable in the class-room. It is true that some of the words chosen may be already known to a portion of the class, but the repetition of a few familiar phrases does no harm; while the gain in

certainty and facility of revision, and still more, in point of time, is enormous. No enunciation of the English is necessary; and it is astonishing how rapidly a form or set, with the page in front of them, will run down a column, and reproduce, in correct German, words and phrases which they have been through once or twice before.

It may be mentioned that the plan is not a theoretical one. Trial has proved its value beyond anticipation. It has also shown that the pupils themselves soon begin to like this drill, as they feel a growing and tangible addition to their knowledge from week to week.

Appendices II. and III.—There is no need to say anything of these, as it is now generally recognised that the reading-book should form the nucleus of all\*instruction in languages.

Appendix IV. is necessarily not exhaustive. But "half a loaf is better than no bread." Wordformation and etymology are not usually dealt with in grammars; moreover, a complete treatment of the subject would be out of place in schools. But some knowledge of word-building and derivation is of interest and use even to schoolboys, and is constantly demanded in our military and other examinations. A short chapter has therefore been added to each of the advanced texts.

In conclusion: as is obvious from the above, it is the object of the present series that the pupil should draw from each successive book some permanent possession in the way of linguistic knowledge and general culture; that the study of each text, while partly an end in itself, should still more be treated as a means to something wider and more lasting.

If this object is to be attained, it is necessary that he should not merely learn to translate the text, but that he should enter into the subject matter and, to some extent, into the life and interests of the people whose literature he is reading; at the same time he should learn to speak in the foreign language. This result can only be obtained by treating language as a living thing, i.e. by such constant repetition as has been suggested of the words and phrases that occur; by regular application of what has been learnt, in viva voce practice of reproductory exercises and prose passages based on the text; moreover, by careful attention to pronunciation, and by frequent questions, asked and answered in German, upon the subject matter of the book. It is hoped that no teacher will fail to make such conversational practice an integral part of his work.

### PREFACE

THE text of the present edition has been adapted from Theodor Ebner's book bearing the same title, published by the "Süddeutsche Verlagsinstitut," with four coloured plates from water-colour pictures by G. Bartsch.

Theodor Ebner was born in 1856 at Esslingen, near Stuttgart, and is at the present time editor of the Nectar. Beitung.

He is the author of Merks Wien (1884), Aus einer alten Reichsstadt (1886), Der arme Heinrich (1887), Allustrierte Geschichte Deutschlands (1886–88), In Steppen und auf Schneeseldern (with L. Pichler) (1886), Herr Walther von der Vogelweide (1887), Deutscher Sang und Klang (1888), Das deutsche Bolkslied in Vergangenheit und Gegenwart (1888), Allerlei Geschichten (1894), Das deutsche Handwerk und seine Poesie (1896).

We are obliged to Mr. Theodor Ebner and his publishers for their kind permission to adapt the original work for our edition.

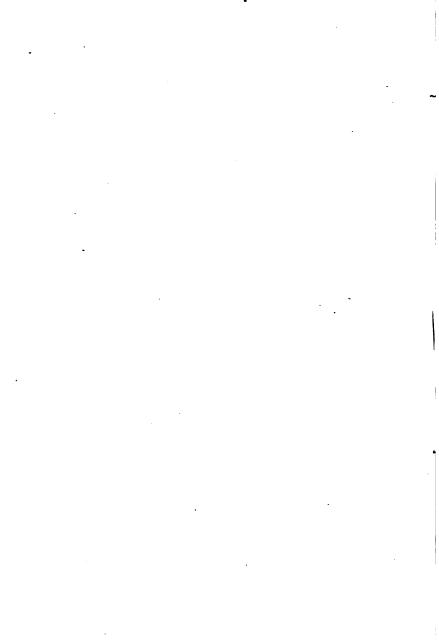

### CONTENTS

|                                          |          |        |        |        |        |     | PAGE |
|------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-----|------|
| INTRODUC                                 | TION     |        |        |        | •      |     | xv   |
| Техт                                     |          |        | •      |        | •      | •   | 1    |
| Notes                                    | •        |        |        |        | •      | •   | 57   |
| Vocabula                                 | RY       | •      | •      | •      | •      |     | 69   |
|                                          |          |        |        |        |        |     |      |
| Appendices by the General Editor—        |          |        |        |        |        |     |      |
| I. Words and Phrases for viva voce Drill |          |        |        |        |        |     | 95   |
| II. SE                                   | NTENCES  | ON S   | YNTAX  | AND 1  | DIOMS  | FOR |      |
| i                                        | VIVA VO  | CE PRA | ACTICE |        |        |     | 100  |
| III. Pa                                  | SSAGES 1 | FOR TR | ANSLAT | ION IN | ro Ger | MAN | 108  |

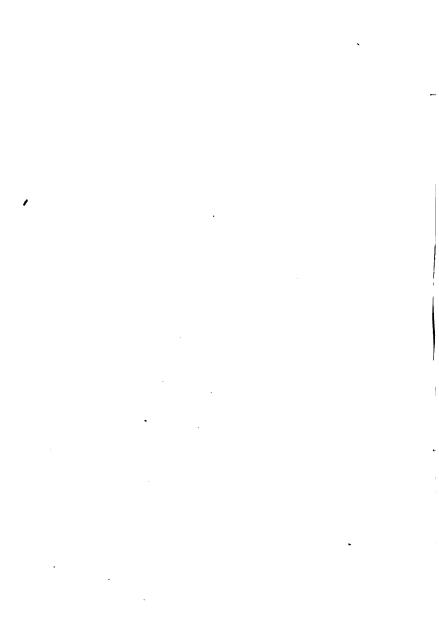

### INTRODUCTION

Herr Walther von der Dogelweide, Swer des vergaeze, der taet mir leide. Hugo von Trimberg.

THE poems of Walther von der Vogelweide have become tolerably familiar, through the medium of various German and English renderings, to any who are interested in the literature of the 13th century. He is perhaps known chiefly as the principal of the German lyric poets or Minnesingers—love-singers—who at that period poured forth such a flood of melody, and almost certainly took part in the celebrated contest of the Minnesingers held at the Wartburg near Eisenach—a contest made famous by Wagner's opera of Tannhäuser. But his lyrical poems, however superior to those of his contemporaries, would not have sufficed alone to give Walther the preeminent and unique position which he holds in modern German estimation. The honour in which he is held to-day is due to his patriotic poems as well, written when Germany was torn asunder by civil war, and when it seemed as though there was no prospect of the various petty principalities uniting together for any common object. Walther's patriotic poems had at the time they protect the rights of his small nephew. But the archbishops of Trier and Köln claimed the right to elect a king of their own choosing, and refused to recognise the claims of the infant Frederick. Philip called a meeting of his adherents, amongst whom were the archbishop of Magdeburg and the bishops of Bamberg and Worms, and proposed that he should be appointed regent till his nephew came of age. But he was strongly and unanimously urged to assume the crown himself, and take over the government.

Philip was greatly opposed to doing this, viewing with extreme dislike the office proposed to him, and feeling at the same time that he would be accused of robbing his nephew of his inheritance. But his scruples were at last overcome, and he consented to be crowned. As brother of the late king, he had in his possession the crown and regalia, and it was pointed out that his assuming these would have enormous influence on the attitude of many waverers, for it would confer on him a prestige that no rival could hope to equal.

Meanwhile various claimants had come forward, but by some means or other had been induced to retire, till at length Otto, a son of Henry the Lion, was persuaded to stand, and fierce war ensued between him and Philip. The incidents related in this book presumably occurred between 1198 and 1205. On the 8th September 1198 Philip was crowned at Mainz, and Otto, though not in possession of the regalia, was crowned at Aachen (Aixla-Chapelle). In 1201 the Pope, after waiting to see the trend of events, recognised Otto as king, and laid Philip under a ban, claiming the right, as representative

of God on earth, to make and unmake kings; a right which he asserted also with respect to the crown of England, in the case of John.

Somewhere about 1205, Walther left Philip's court and set out on his travels. Of the places he visited there is no very definite evidence, but he is said to have made his way to Paris, and subsequently to Eisenach. In 1208 Philip was murdered at Bamberg, and in 1210 Otto was crowned with the true regalia.

As soon as Otto's position was secure, he defied the Pope, and was, in his turn, laid under a ban. Walther, who was convinced that no good would come to his country from friendliness with Rome, and that a good king was necessarily the enemy of the Pope, now threw in his lot with Otto—not for the sake of the king, but of the country. From about 1211 his political poetry reaches its highest point; his words were quoted from man to man, and exercised an almost incredible influence throughout the nation. Innocent III. is the particular object of his diatribes, and he is represented as "in league with hell," "a second Judas," etc.

Meanwhile Otto made himself very unpopular with the other German princes, and Frederick, the real heir to the throne, increased daily in power. In 1213 all North Germany came over to his side, and Otto, with scarcely an effort to save his position, retired to Harzburg, where he died in 1218. Walther attached himself to Frederick's party before the death of his late patron—with whose treatment of him he was indeed profoundly dissatisfied—and was received with open arms by his new master. He was at once richly rewarded, and was

at last able to realise his ambition of having a home of his own, and of appearing, not as Gaft but as Wirt.

The poems of this last period of his life are of a totally different character. In his youth he had sung of love, in middle age of politics, but now all earthly interests cease to charm him, and he begins to long for "bie ewige Heimat." "Bott geb Euch eine gute Nacht," says he, in a very late poem addressed to Frait Belt, and his subsequent poems are known as the Rreuglieder. It seems probable that for a year or two he returned on a visit to the court of Duke Leopold at Vienna, and subsequently accompanied King Frederick on a crusade to the Holy Land.

Nothing can be said for certain, but internal evidence points to the fact that he did actually go and returned to Germany somewhere about 1228. No trace of any writings can be found later than 1228. He died at about this date, at the age of 70, and was buried at Würzburg.

E. G. N.

Wellington College, January 1900.

## Herr Walther von der Vogelweide

### I. Wie Herr Walther nach Worms kam

Auf der Landstraße, die auf Worms zu führte, ritt an einem schönen Sommerabend ein Reiter dahin, dessen bestaubte Aleider von einem langen Wege kündeten. Ferne ragten im Abendscheine die Mauern und Türme der Stadt empor und ringsum slag tiese, friedliche Stille, in welche das Rauschen des Rheines wie ein Schlummerlied hineinklang! Trübe Gedanken mochten den Kopf des Reiters durchkreuzen; denn noch hatte er keinen Blick auf die Pracht und Schönheit rings um sich geworfen. 10 Als er nun aber mit einem Male hinter sich Hussellag vernahm, wandte er das Haupt und sah dem Reiter, der ihm eben an die Seite kam, gerade ins Gesicht.

Es war ein Mann in der Vollfraft der Jahre, 15 der ihm nun seinen Gruß bot und, da\* er vernahm, daß Worms sein Ziel sei, bat, in seiner Gesellschaft dem gleichen Ziele zureiten zu dürfen.

"Ihr werdet viel Leben und Treiben zu Worms

<sup>\*</sup> Words with an asterisk are explained in the Notes.

finden," hub der Fremde zu Walther von der Bogelweide — denn dieser war es — an.\*

"Willkommen foll mir Zerstreuung sein," ant= wortete dieser, "so\* sie mir die trüben Gedanken 5 verscheucht und vergessen\* lehrt, was hinter mir liegt."

Der Fremde sah scharf auf Walther. "Ihr seid noch jung und heat schon solch trüben Sinn?" fragte "Was soll dann denen geschehen, auf denen eine Last von Sorgen und Qualen ruht?"

Walther hob den Kopf. "Es ist wahr, ich stehe wie ein Träumender inmitten des Kampfes und Streites, der ringsum entbrannt ift. Da" ich von Wien fortritt, Dienste zu suchen bei König Philipp, buntte es mich leicht, mich allerwege zurechtzu= 25 finden."

Als Walther König Philipps Namen nannte, horchte sein Begleiter auf.

"Zu König Philipp wollt Ihr?" fragte er, "was gab Euch Anlak, Eure Hoffnung auf ihn zu 20 feten ?"

"Schon daheim zu Wien an Herzog Friedrichs Hofe," berichtete Walther, "wußte das Volk der fahrenden Leute viel zu fünden von seiner Gute und Milde, und da" ich mich auf dem Weg hieher 25 da und dort erkundigte, vernahm ich überall gleiche Runde."

Walthers Begleiter lachte kurz auf: "Ja, die Spielleute und Sanger haben wohl Grund, von seiner Milbe zu schwaßen. — Aber sprecht, was 30 kündet man sonst von König Philipp und seinem Thun und Sandeln?"

"Geteilt war Stimme und Meinung, wohin ich nur" kam," erzählte Walther. "Die einen sagten, noch ruhe des Papstes Bann" auf seinem Haupt, und zudem ständen seine Ansprüche auf Deutschlands Königskrone auf schwachem Grund. Sie zürnen 5 Berthold von Zähringen," der um schnödes Gold sich von Philipp seine Ansprüche abkaufen ließ, und schmähen auf Bernhard von Weimar," der um unbekannter Ursache willen von seiner Bewerbung zurücktrat."

Während Walther also berichtete, hatte sich seines

Begleiters Stirne in zornige Falten gelegt.

"Die Schwächlinge!" murmelte er zwischen den Zähnen, "erzählet weiter," wandte er sich dann zu Walther, "wenn die einen schmähen, was sagen die 15 andern?"

"Sie sagen König Philipp habe recht gethan, daß er sich habe zum König küren lassen. Denn im schwäbischen Stamme" und im Hohenstausen= sprossen" wohne Kraft und Mut, und wohl sei es 20 gethan, wenn man dem Papste zu Rom die Zähne zeige, also daß er sähe, wie Deutschland den Kinder= schuhen" entwachsen und nicht mehr seiner däterlichen Führung bedürse."

Der Reiter nickte und seine Züge erhellten sich 25 mehr und mehr. "Ja, die haben recht," rief er, "Deutschland ist groß geworden; aber noch ist es ein Riese, der seine Kraft nicht zu nützen weiß, den seine eignen Gliedmaßen hindern und hemmen! Aber es soll auswachen aus seinem Traume und kräftig ein= 30 herschreiten, Feind allem, was im Finstern wühlt."

Walther hatte mit Teilnahme auf seinen Begleiter geblickt. Der wandte sich nun mit einem Male wieder zu ihm: "Und was dünket Euch," fragte er und sah den Jüngling scharf an, "wo liegt das Recht? Nuht es in König Philipps Hand oder wohnt es bei seinem Gegner, dem sinstern Otto," der in unheimlichem Ehrgeiz nur an sich und seine Wünsche denkt?"

Walther schwieg einen Augenblick. "Herr, wie kann ich Euch solches sagen?" meinte er endlich. "Ich komme aus weiter Ferne und habe noch niemals an dem Streit und Haber der Fürsten teilgenommen. Mein Leben floß — Gott sei's geklagt" — in ruhigem Laufe dahin, und Genuß wechselte mit Freude, Freude mit Genuß am Hose unsres seligen 25 Derspaß Friedrich."

"Und nun reitet Ihr aus und sucht König Philipp, ihm zu dienen?" fragte sein Begleiter halb unwillig. "Meint Ihr, der" könne Leute brauchen, die nichts wissen von Kampf und Streit, die gleich einer Jungfrau erbleichen, wenn ihnen nur ein Tropsen ihres kostbaren Blutes verloren geht, die nicht wissen, wie man ein Schwert führt und eine Lanze schwingt, deren zarten Leib des Panzers Gewicht zu Boden drückt? Wist Ihr, was König Philipp sein will, und was die sein sollen, die sich seinem Dienste ergeben? Ein Mann will er sein und Männer will er um sich sehen, nicht Weiberhelden" und krastlose Schwärmer."

"Und doch vergaßt Ihr eines, edler Herr," 30 erwiderte Walther, "ohne das Kraft und Mannes= mut nichts find als leere Worte." Der Fremde sah rasch auf. "Und was wäre das?" fragte er.

"Die Treue, Herr," antwortete Walther, "die Treue und die Liebe."

Sein Begleiter lachte herb auf: "Ich wette 5 meinen Kopf," rief er, "daß Ihr ein Sänger und Spielmann seid; denn beliebt sind gerade bei ihnen diese zwei Worte."

"Mißversteht mich nicht, Herr," bat Walther. "Nicht will ich Euch sagen von solcher Treue und 20 Liebe, wie sie. Die Treue und Liebe des Mannes zum Mann ist etwas Kostbareres und Herrlicheres als die, von welcher die Sänger und Spielleute künden. Den schwachen Arm stärkt sie und reist den Jüngling rasch zum Mann; sie lehrt ihn sest= 15 stehen in Kampf und Ungewitter, und sie lehrt ihn das Haupt hoch tragen gegen alle Schmähungen der Menschen. Gilt Euch solche Treue so wenig?" fragte er, und sah den Begleiter an.

Der schüttelte traurig das Haupt. "Ich hab' sie 20 nur selten ersahren," sprach er endlich, "und nur bei einem, und das war ein Weib."

Sie waren indessen vor dem Thore von Worms angekommen. An einem Seitenwege machte der Reiter Halt und bot Walther die Hand. "Gehet 25 immerhin zu König Philipp," sprach er, "und stellet Euch ihm zu Diensten. Ich will ein gutes Wort für Euch dei ihm einlegen." Er gab seinem Roß die Sporen und sprengte rasch davon.

### II. Wie Herr Walther Herberge fand

Nach langem Fragen und Suchen hatte Walther endlich für sich und sein Pferd Nachtquartier gefunden. Aus einer kleinen Herberge,\* an der er vorbeikam, schimmerte noch Licht, und da eben der Wirt unter die Thüre trat\* und zum glänzenden Sternenhimmel emporsah, als\* wollte er erspähen, was für Wetter morgen sein werde, rief ihn Herr Walther an und fragte, ob sür ihn und seinen müden Gaul noch ein Nachtquartier zu finden sei.\*

"Wenn Ihr Euch mit einem bescheidnen Plätzlein begnügen möget, Herr Ritter," erwiderte der Wirt, "so steht Euch mein Hauß zu Diensten. Zwar hab' ich schon etliche Leute auß dem Gesolge der französischen Herren im Quartier; aber ich denke, für zs Euch sindet sich schon noch Raum."

Froh über diese Botschaft schwang sich Walther vom Rosse und ließ sich vom Wirte, der indessen des Pferdes wegen seinen Anecht herbeigerusen hatte, in die Trinkstube geseiten. Die eiserne Lampe, die an einer Kette von der Decke herabhing, beseuchtete eine Gesellschaft von Männern, welche ihre Tracht schon als Ausländer erkennen ließ. Heftig schwatzend und gestikulierend waren sie beim Eintreten Walthers mit einem Male verstummt und hatten Balthers mit einem Male verstummt und hatten Walther von der Vogesweide freilich war zu müde, um auf das Gebahren der Männer große Acht zu haben. Nachdem er den Wirt um einen Trunk Wein\* und einen Imbiß gebeten, überließ er sich

seinen Gedanken, ohne weiter auf das Gespräch, das nun von den übrigen Gästen mit ziemlich gedämpster Stimme gesührt wurde, zu achten. Es war ihm indessen nicht möglich, seine Gedanken zu sammeln, und da er nun einmal meinte, den s Namen des Königs Philipp zu hören, horchte er unwillkürlich auf.

"Was er nur" mit dem deutschen Bären machen will?" fragte einer von ihnen. "Habt Ihr nicht gesehen, wie ärmlich und täppisch sich heute dieser 20 König Philipp beim Mahle, das unser Herr ihm zu Ehren gab, benahm? Wie ihm jedes freie Wort, jeder fröhliche Scherz ein Stich schien, den man ihm gegeben, und wie er an seinem Becher nippte, als wäre er ein sittsames Jungfräulein?"

Die Genoffen um ihn lachten.

"Und was ift dieser König Philipp?" suhr er fort. "Ihr letzter König" versant in des Stromes Wellen, und weil sie wissen, daß keiner mehr ausstehen wird gleich ihm, klammern sie sich in Todesangst an den 20 Glauben, daß er selbst einst wiederkommen werde, sein Volk zu erlösen."

Walther von der Vogelweide, dem die Müdigkeit die Augen zugedrückt, hatten diese laut gerusenen Worte wieder jäh aufgeschreckt.

"Ein Zerrbild ist dieser König Philipp," suhr der Alte fort, "ein Schwächling und Feigling —"

Walther hatte sich rasch erhoben, und da er nun zu dem Tische trat, sahen die Zecher, die indessen im eisrigen Gespräche seiner ganz vergessen hatten, 30 erstaunt auf.

"Von wem redet Ihr solch schimpfliche Worte?" fragte Walther und sah ruhig und fest auf den Miten

"Was kummert's Dich, mein Knabe?" schrie dieser, 5 bem indessen Born und Wein den Ropf heiß gemacht hatten. "Haft Du den Horcher gemacht" und willst nun eilen, Deinem Herrn und König zu melden, was ich gesprochen?" Er hatte sich rasch erhoben und wollte auf Walther zustürzen. Seine 10 Genossen warfen sich zwischen die beiden.

Aber Walther ließ sich nicht schrecken. "Ihr habt deutsches Land und deutsches Volk geschmäht und mit Hohn von König Philipp gesprochen, mit dem Ihr doch Freundschaft zu schließen gekommen 15 feid. Lug und Trug tragt Ihr auf der Zunge und

im Herzen!"

Der Alte tobte und rang mit den Genoffen, die ihn hielten. "Machet, daß" Ihr aus der Stube kommt!" rief einer Walther zu.

Der aber blieb ruhig stehen.\* "Meint Ihr, ich fürchte mich vor Drohungen," rief er, und griff nach dem Schwert. "Bin ich auch" noch jung, und dacht' ich mir, meinen ersten Waffengang für Deutsch= lands Ehre nicht in niedriger Schenkstube, sondern 25 drauken im Felde thun zu dürfen, mir kann's gleich gelten. Wer Mut hat, mag kommen!"

Wie er so mutig dastand, das bloke Schwert in ber Hand, mochte er" doch Eindruck auf die halbberauschte Rotte machen. "Stecket ein," rief ihm 30 einer von ihnen zu, "er hat im Rausch gesprochen."

Aber der Alte schrie: "Nein, berauscht bin ich

nicht, aber Dir will ich eine Lettion geben. Du beutscher Grünichnabel, daß Du Dein Leben lang an mich benten sollst."

Mit gewaltigem Ams hatte er üch von den Genossen losgemacht und einem derselben das 5 Schwert von der Seite geristen. Wie ein wilder Gber stürzte er auf den Jüngling zu, mit glübens dem Auge und kenchender Bruit.

Die Schwerter freuzten sich — einige Selunden lang herrschte dumpfes Schweigen in der Schenke. 20

Mit einem wilden Fluche griff sich der Alte nach dem Kopfe. Sin Blutstrom rann ihm über das Gesicht und das Schwert entsiel seiner Hand.

Den Taumelnden fingen die Genossen auf. "Das sollt Ihr büßen," rief einer Walther zu. "Das 15 Gastrecht, das uns die Stadt geboten, habt Ihr frevelhast verletzt."

"Schucke," rief Balther, in dem mit einem Male, als kan's vom Anblick des Blutes, ein wilder Geist erwacht war. "Haltet Ihr es verträglich" mit dem so Gastrecht, daß Ihr auf die schmähet und höhnet, die Euch sreundlich ausgenommen? Verteht Euer Mut' nur im Höhnen und Schimpfen, so thäte König Philipp wahrlich besier daran, Euch noch heute mit Schimpf und Schande aus der Stadt zu spagen."

Der Franzose knirschte mit den Jähnen und ballte die Fäuste. Es ist genug für heute," zischte er Walther mit bosen Blick zu. "Aber Ihr werdet mein gedenken, und ich will Euch Eure Heldenthat » nach Gebühr veraelten."

"Von wem redet Ihr solch schimpfliche Worte?" fraate Walther und sah ruhig und fest auf den Miten.

"Was kummert's Dich, mein Knabe?" schrie dieser, 5 dem indeffen Born und Wein den Roof beiß gemacht hatten. "Haft Du den Horcher gemacht" und willst nun eilen, Deinem Herrn und König zu melden, was ich gesprochen?" Er hatte sich rasch erhoben und wollte auf Walther zustürzen. Seine 10 Genossen warfen sich zwischen die beiden.

Aber Walther ließ sich nicht schrecken. "Ihr habt deutsches Land und deutsches Volk geschmäht und mit Hohn von König Philipp gesprochen, mit dem Ihr doch Freundschaft zu schließen gekommen 15 feid. Lug und Trug traat Ihr auf der Zunge und im Bergen!"

Der Alte tobte und rang mit den Genossen, die ihn hielten. "Machet, daß" Ihr aus der Stube kommt!" rief einer Walther zu.

Der aber blieb ruhig stehen." "Meint Ihr, ich fürchte mich vor Drohungen," rief er, und griff nach dem Schwert. "Bin ich auch" noch jung, und bacht' ich mir, meinen ersten Waffengang für Deutsch= lands Ehre nicht in niedriger Schenkstube, sondern 25 draußen im Felde thun zu dürfen, mir kann's gleich gelten. Wer Mut hat, mag kommen!"

Wie er so mutig dastand, das bloke Schwert in der Hand, mochte er" doch Eindruck auf die halb-berauschte Rotte machen. "Stecket ein," rief ihm 30 einer von ihnen zu, "er hat im Rausch gesprochen."

Aber der Alte schrie: "Nein, berauscht bin ich

nicht, aber Dir will ich eine Lektion geben, Du beutscher Grünschnabel,\* daß Du Dein Leben lang an mich denken sollst."

Mit gewaltigem Ruck hatte er sich von den Genossen Losgemacht und einem derselben das 5 Schwert von der Seite gerissen." Wie ein wilder Eber stürzte er auf den Jüngling zu, mit glühen= dem Auge und keuchender Brust.

Die Schwerter kreuzten sich — einige Sekunden lang herrschte dumpfes Schweigen in der Schenke. 20

Mit einem wilden Fluche griff sich der Alte nach dem Kopfe. Ein Blutstrom rann ihm über das Gesicht und das Schwert entsiel seiner Hand.

Den Taumelnden fingen die Genossen auf. "Das sollt Ihr büßen," rief einer Walther zu. "Das 25 Gastrecht, das uns die Stadt geboten, habt Ihr frevelhaft verletzt."

"Schurke," rief Walther, in dem mit einem Male, als kam's vom Anblick des Blutes, ein wilder Geist erwacht war. "Haltet Ihr es verträglich" mit dem sastrecht, daß Ihr auf die schmähet und höhnet, die Euch freundlich aufgenommen? Besteht Euer Mut" nur im Höhnen und Schimpfen, so thäte König Philipp wahrlich besser daran, Euch noch heute mit Schimpf und Schande aus der Stadt zu 25 jagen."

Der Franzose knirschte mit den Zähnen und ballte die Fäuste. "Es ist genug für heute," zischte er Walther mit bösem Blick zu. "Aber Ihr werdet mein gedenken, und ich will Euch Eure Heldenthat 30 nach Gebühr vergelten." Die andern hatten sich indessen mit dem Verwundeten beschäftigt, der noch immer besinnungslos dalag. Und da\* nun der Wirt, den der Waffenlärm aus seiner Nachtruhe aufgeschreckt hatte, hereinstürzte, besahl Walther diesem kurz, ihm sein Nachtquartier zu zeigen.

Auf seinem Lager sank er balb in tiesen traumlosen Schlummer und vernahm nicht mehr die Flüche, die ihm seine Feinde, noch die Verwün-10 schungen, die ihm der Wirt ob\* der unliebsamen

Nachtstörung nachsandte.

### III. Wie Herr Walther zu König Philipp kam

Undern Worgens" war Walther höchlich erstaunt, als er in die Schenkstube tretend sich einem Kitter gegenüber sah, der nach einem Blick, den er mit 25 dem Wirte gewechselt, sofort auf Walther zu trat.

"Ihr seid der Mann, der gestern mit etlichen

Franzosen gestritten?" fragte er strenge.

"Ich leugne es nicht, edler Herr," bekannte

Walther freimütig. "Aber —"

"Ihr mögt Euch an geeignetem Orte verteidigen," unterbrach ihn der Ritter. "Die Kunde von Eurer Heldenthat ift allbereits König Philipp zu Ohren gekommen, und da ihm die Sorge für das Wohl seiner Gäste obliegt, wird Euch wohl keine gelinde 25 Strafe erwarten."

Walther erbleichte. Weit wünschenswerter wäre es ihm gewesen, zu andrer Zeit und Gelegenheit dem König gegenübertreten zu dürfen; allein sein Wünschen war hier unnütz, und so hatte er sich denn rasch zu fügen und folgte dem Ritter.

Auf dem Wege zu König Philipp sprach dieser kein Wort. Den Knappen, die sich ihm hatten 5 anschließen wollen," hatte er gewinkt, in angemessener Entfernung zu bleiben, und so mochte keiner von den wenigen Leuten, die ihnen begegneten, in Walther einen Gefangenen vermuten. Denn günftig war in Worms die Stimmung den Franzosen teineswegs, 10 und man hätte, wenn die Sache ruchbar geworden ware, leicht für Walther Partei nehmen mögen. Sie waren mit Umgehung des Marktplates, bon hinten in das Haus getreten, in welchem der König sich aufhielt. In einem Borzimmer hieß ber Ritter 15 den Jüngling warten und trat dann in ein durch einen prächtigen Vorhang von diesem geschiedenes Gemach. Walther war es schwül.\* Wie lange noch, und er sollte dem\* Auge in Auge gegenüber= stehen, den er gesucht," dem zu dienen er aus Wien 20 gezogen war!

Rebenan wurden Stimmen laut! Eine gellende, schreiende Stimme schien ungestüm etwas zu verlangen und immer eifriger darauf zu bestehen.

Der Begleiter Walthers trat unter die Thür 25 und winkte ihn heran.

Und jetzt stand Walther vor König Philipp.

An einem Tisch in einer der Fensternischen, auf dem Pergamente und Schriften lagen, saßen zwei Männer, in deren einem man unschwer den Ge= 30 sandten des Königs von Frankreich erkennen mochte.

Der Franzose schnaubte vor Wut." "So soll mir keine Genugthuung werden dafür, daß dieser hier das Gastrecht der Stadt so freventlich verletzt?" fragte

er grimmig.

Rönig Philipp sah ihn fest an. "Sie soll Euch werden, um Eures Königs und des Bündnisses willen, das wir schließen wollen. Nicht um Eurer und Eurer Leute willen," fügte er in verachtendem Tone hinzu.

Er rief den Ritter, der Walther hereingeführt hatte, herbei und sprach leise ein paar Worte zu

ihm. Der winkte Walther, ihm zu folgen.

"Und nun zurück zu unsern Geschäften," wandte sich Philipp zu dem Franzosen, ohne Walthers is Gruß zu beachten.

Als der französische Gesandte nach langen Berhandlungen doch endlich gegangen war, saß Philipp

eine lange Weile da in tiefem Nachdenken.

"Ob ich Recht baran gethan," ihm die Hand 20 zum Bündnis zu reichen?" sprach er leise. "Hätte mich nicht die Ubermacht der Feinde dazu gezwungen, wie viel lieber hätte ich diesen Kampf mit meinen Deutschen allein ausgesochten!"

Da nun aber ber Ritter mit Walther wiederum 25 eingetreten war, trat er auf den Jüngling zu und bot diesem die Hand zum Gruße.

"Ich versprach Dir gestern, ein Wort beim König Philipp für Dich einzulegen," meinte er freundlich.

. Walther beugte das Anie vor ihm. "Heil meinem König Philipp!" rief er.

Der König hob ihn rasch auf. "Ein Mann muß nicht vor einem Manne knieen," sprach er zurechtweisend, und dann mit einem plötlichen Lächeln: "Ach, ich vergaß, Du kommst aus Wien, wo höfische Sitte und Courtoisie mehr zu Hause ist, 5 als am Hofe König Philipps von Schwaben."

"Drum komm' ich zu Euch, mein hoher Herr," erwiderte Walther; "denn Wohlleben verzehrt die Kräfte und macht den Leib weichlich und em= vfindlich. Wie ein Bann lag dies Leben auf mir, 10 also daß ich zuletzt diese Fesseln sprengte und davonfloh —"

"Und nun meinst Du, die Freiheit bei mir zu

finden?" fragte König Philipp. "Die Freiheit und mich selbst," rief Walther. 15 "Da Ihr mir gestern sagtet, daß König Philipp Männer suche und keine Schwächlinge, da fühlte ich mich durch solche Worte tief getroffen. Sch sah zurück auf mein ganzes Leben, soweit ich mich seiner erinnre, und ich schämte mich meiner, 20 da ich in demselben nirgends die Spur einer That fand."

"Und da ist der Geist des Helden in Dir erwacht," scherzte Philipp, "und Du schlugst in blindem Eifer den ersten besten' nieder, der sich Dir 25 in den Weg stellte. Weißt Du, daß Du mir damit einen schlechten Dienst erwiesen hast?"

"Nicht in blindem Eifer," rechtfertigte sich Walther. "Ich hörte ihn Euch schmähen, ich hörte wie die andern ihm Beifall zuriefen und mit Hohn 30 und Spott von Euerm Lande und Euerm Volke

sprachen. Das machte mein Blut heiß, und ich schlug einen von ihnen."

"Und wie soll ich Dich nun für das ungeheure Verbrechen, daß Du einem solchen Lästerer das

5 Maul gestopst hast, strasen?" fragte er.

"Berfahret mit mir nach Belieben." antwortete Walther. "Am liebsten wär' mir's, Ihr stelltet mich mitten hinein in Kampf und Streit. Schwertes= minne\* soll nun meine Losung sein, und scharf soll 10 mein Liedlein klingen, dem Feinde bis ins Berg hinein."

"Vielleicht mag Dir bald Gelegenheit werden, Deinen Mut zu üben," meinte Philipp. "Die Bürger von Aachen\* haben Botschaft um Sülfe zu 15 mir gesandt. Otto halt sie in harter Belage= rung: denn dort will er sich krönen lassen, und ich kenn' ihn, er wird nicht eher ruhen, als bis er sich in Aachen die Königskrone aufgesett, und sollte es auf den rauchenden Trümmern der Stadt geschehen." Er winkte dem Ritter, der bis dahin stumm bagestanden, zu sich. "Dich Heinrich von Waldburg hab' ich dazu ersehen, daß Du nach Aachen eilest. dort den Oberbefehl zu übernehmen. Sobald ich mehr Mannschaft beieinander habe, sende ich Dir 25 unter Walram, Heinrichs von Limburg wackerm Sohn, Bulfe zu. Bielleicht ift auch biefer babei." meinte er. Walthern die Hand zum Abschied reichend.

## IV. Wie Walther in den Kampf zog

Seit dem Tage, da Walther zum erstenmal vor König Philipp gestanden, waren nun schon etliche Wochen vergangen: und hatte Walther\* während seines Aufenthaltes in Wien Gelegenheit gehabt, die Freuden und Genüffe des ritterlichen Lebens zu koften, so 5 lernte er nun am Hofe des Königs Philipp von Schwaben auch dessen ernste Seite kennen; benn immer stürmischer zogen die Wolken des Krieges über Deutschland zusammen. Schwer lag auf König Philipp die Not der Bürger von Aachen, die immer 10 wieder um Hulfe sandten, da sie von König Otto gar hart gedrängt wurden. Längst war Beinrich von Waldburg mit einer Schar abgezogen: aber abgesehen davon, daß" ihm schon unterwegs und je näher er der Stadt kam, die Feinde erheblichen 15 Schaden zugefügt hatten und er nur mit Mühe und auf allerhand Schleichwegen endlich nach Aachen gekommen war, so war in der Stadt schon die Not aufs höchste gestiegen. Krankheiten aller Art und die immer wiederholten Stürme der Feinde rafften 20 täglich viele Leute hinweg; schon ließen sich Stimmen vernehmen, die vom Offnen der Thore sprachen; nur Beinrich von Waldburg wollte nichts davon wiffen,\* obschon auch ihm der Mut mehr und mehr sank.

König Philipps Gesicht war finster, als er nun in 25 bas Gemach, in dem Walther saß, trat. Er beachtete kaum den Gruß, den ihm dieser bot, und sandte sosort einen Diener nach Walram von Limburg. "Die Schurken," murmelte er, und warf sich in einen Sessel in der Fensternische; "den Frieden Gottes tragen sie auf der Zunge, und der Zwietracht böse Saat streuen sie aus, wo sie nur\* können. 5 Wann wird endlich die Zeit kommen, da Deutschland nicht mehr auf Roms Stimme horchen darf\*?"

Da nun Walram von Limburg ins Zimmer trat, rief ihm Philipp entgegen: "Weißt Du schon

die neueste Botschaft, Walram?"

walram schüttelte den Kopf. "Zu viel Nachrichten bringt uns der Tag, als daß ich alle bernehmen könnte. Über daß es keine gute ist, die Ihr ersahren, mein hoher Herr, das kündet mir Eure Wiene."

rs Philipp war zornig aufgesprungen, und lief erregt im Zimmer auf und ab. "Aus seinem Palaste haben sie meinen wackern Freund, den Bischof Sutri, gerissen und ihn sortgeschleppt nach Köln ins Gesängnis."

Balram trat erschrectt einen Schritt zurück. "Gott verhüte, daß solches geschehen sei," rief er;

"hiezu hatten sie keine Ursache."

"Keine Ursache," lachte Philipp bitter auf. "Meinst Du, der Papst in Rom und sein getreuester 25 Knecht, mein bitterster Feind, Erzbischof Abolf von Köln," fragen und suchen erst nach Gründen und Ursachen?"

"Dann ist es Gewalt und Verletzung des Friedens," rief Walther, "und nimmermehr werdet Ihr 30 solches dulben."

König Philipp sah ihn finfter an. "Was nennen

10

die Männer Gottes Gewalt und was gilt ihnen Frieden? Was sie thun, ist Alugheit, und nur wo sie herrschen, ist Friede."

"Was gedenket Ihr aber zu thun?" fragte Walram von Limburg.

"Was soll ich thun?" rief Philipp. "Der Erzbischof hat eine starke gewaffnete Macht, und wenn ich hinziehe, den Sutri zu befreien, verliere ich nur Leute. Und ich kann keinen entbehren, keinen. Aachen nuß gerettet werden — — "

Walther war inbessen ans Fenster getreten. Ein Reiter auf schweißbedecktem, schnaubendem Rosse hielt\* drunten im Hose, und noch ehe ihn jemand hatte fragen können, hatte er sich dom Rosse geschwungen und stand gleich darauf dor König Philipp.

Der ftarrte ihn an, wie ein Gespenst, das aus

bem Erdboden bor ihm aufgestiegen.

"Heinrich von Kalindin," rief er, "was haft Du hier zu schaffen?"

Der also Angeredete schöpfte erst Atem. "Rettet 20

Aachen!" rief er.

Philipp stampste zornig den Boden mit dem Fuße. "Das alte Lied!" zürnte er. "Kann ich mehr thun, als bereits geschehen? Hab' ich Euch nicht all meine Leute geschickt und stehe nun selbst 25 da ohne Hülfe und Schutz?"

Da trat Walram bor den König. "Vergönnt mir, Herr," bat er, "daß ich den Bürgern zu

Bulfe eile."

"Was nützt es?" rief Philipp, "und wenn ich  $_{30}$  auch Walther mitsende, was vermögen zwei zu

helfen? Sind denn keine Männer mehr in der Stadt?" wandte er sich an Heinrich von Kalindin in bitterm Vorwurf.

"Ihr thut den Bürgern von Aachen und uns unrecht,\* edler Herr," erwiderte der. "Sie thun, was in ihren Kräften liegt, aber die Feinde sind zu mächtig. Wir haben kein Wasser, und die Sonne brennt heiß, und der Kampf macht müde. Täglich schwinden uns die Kräfte, und unsre Tapfersten zo sallen einer nach dem andern."

Philipp bot ihm die Hand. "Berzeih, wenn ich Dir und denen zu Aachen in meinem Zorn unrecht gethan. Allein ich meine ich müßte don Sinnen kommen, wenn ich denke, daß Aachen in Ottos z5 Hände falle, daß er sich dort die Krone aufs Haupt setze —"

Walram unterbrach ihn. "Habt Ihr vergessen, hoher Herr," meinte er, "in wessen Händen sich des Reiches Kleinodien" befinden?" Und meint Ihr, 20 das Volk werde nicht dem zujauchzen, auf dessen Haupt die echte Krone der deutschen Könige glänzt, wenn er sie sich auch nicht in Nachen aufgesetzt?"

Philipps Augen glänzten. "Du haft recht, Walram," rief er. "Ich halte des Reiches Kleino= 25 dien in Händen und Otto mag sehen," daß sie ihm nicht die Augen blenden, wenn ich ihm einmal gegenüberstehe. Reitet," rief er, "sattelt und reitet gen Aachen, und bringt meinen treuen Bürgern König Philipps Gruß!"

## V. Wie Aachen genommen ward

Heinrich von Waldburg hatte, seitdem er mit Müh und Not gen Aachen gekommen, Schweres erlebt.\* Denn in hartnäckiger Belagerung lag König Otto vor der Stadt, und ihm mochte wohl sicher sein,\* daß ihm der Zugang zu derselben eines zags doch werde; denn er wußte, daß Hunger und Seuchen in der Stadt wüteten, er sah Tag für Tag die Belagerten unter den Pfeilen seiner Schützen sallen, und sein kalter Sinn und sein hart' Gemüt ließen ihn, da ja doch der Erfolg rosein war, nicht ungeduldig werden.

Und wie trostlos sah es in Aachen aus! In ben Straßen lagen Männer und Weiber; die einen verwundet von den feindlichen Geschossen, die andern zum Tode geschwächt durch Hunger; — in dum= 15 pfem Trübsinn etliche, andre in wildem Begehren umherspähend nach einem Vissen. Man erzählte sich scheu von Munde zu Munde gräßliche Dinge und man sagte, Heinrich von Waldburg habe in wildem Entsehen einen Wann zu Boden geschlagen, der 20 seinen Heißhunger an einer menschlichen Leiche sättigen wollte.

Täglich schmolz das Häuflein\* seiner Genossen.

Da er nun so in tiefem Sinnen und düsterm Brüten auf einem der Türme der Stadtmauer 25 stand, und hinabsah ins Blachfeld, wo die Feinde lagen, kam es ihn wie Verzweislung an. Hab' ich meinem König Treue gehalten bis heute, was hab'

ich davon? murmelte er. Auf mein Haupt fällt die Schuld, so Aachen in Ottos Hände kommt, und mir ins Gesicht wird der König den Vorwurf der Untreue schleudern.

Mit einem Male sah er scharf hinab in die Ebene. Noch einen Augenblick schwankte er, dann rief er die Freunde an seine Seite. "Sie kommen," schrie er mit mächtiger Stimme, "zu den Waffen!

auf, hinaus und zum letten Kampf!"

10 Auch die Bürger waren herbeigeeilt, und nun sah man, wie sich drunten die Feinde geschart und zum Sturm auf die Stadt gesammelt hatten. Mit Leitern und Sturmböcken, Pechkränzen und Fackeln zogen sie in dichten Scharen heran, und aus ihrer 15 Mitte sah man die Gestalt des Königs Otto emporragen.

Heinrich von Waldburg riß das Schwert aus der Scheide. "Lasset Sturm läuten,\*" rief er den

Bürgern zu, "alle Mann" zu den Waffen!"

Er brückte den Freunden die Hand. "Grüßet König Philipp von mir und gedenkt meiner!" rief er und sprang in mächtigen Sätzen hinab auf die Straße.

Schon heulten die Sturmglocken; wer noch 25 Aräfte hatte, lief herbei auf den Markt, wo Hein= rich von Waldburg, so gut es ging,\* die Scharen ordnete und an die Thore verteilte.

Näher und näher wälzte sich der Zug der Feinde. "Nun gilt's,\* Walther," meinte Walram, 30 "gehab Dich wohl!" So Gott will, sehen wir uns wieder!" Und sie eilten hinab und burch die Straßen.

Und eine Zeitlang ward es ganz stille in der Stadt. Die Thore waren, so gut es ging, besetzt. Auf den Mauern standen Männer und Weiber mit Steinen und allerhand Wursgeschossen, sie auf s die stürmenden Feinde zu schleubern.

Heinrich von Waldburg hatte sich an dem Hauptthor aufgestellt. Wie er so dastand, zum Ausfall bereit, das bloße Schwert in der Hand, und den Schild vor der Brust, da leuchtete es wie 20 Todesfreude in seinem Antlitz auf.

Und von draußen klangen die Hörner der Feinde näher und immer näher. Schon sah man einzelne brennende Pechkränze in die Stadt fliegen und ihnen folgten mehr und mehr. Jetzt hatte einer 15 derselben ein Haus entzündet, hoch schlug die Flamme empor, und die Glut flog weiter und weiter.

Auf den Mauern schrieen die Bürger in wilder Wut auf, — mit Krachen und Tosen flogen die Steine hinunter auf die Feinde. — Schwarzer Rauch wirbelte zum Himmel empor, und gleich einer Riesensäule hob sich der Turm des Domes aus dem Flammenmeer.

Noch aber vernahm man keinen Angriff auf daß 25 Thor. — —

Aber den Markt her jagten die Bürger in wilder Flucht. Um andern Ende war ein Thor dem Andrang der Feinde gewichen. Walther und Walram hatten sich ihnen mit etlichen Bürgern 30 entgegengeworfen, — und heftig tobte der Kampf.

Und jest dröhnten gegen das Thor, an dem Heinrich von Waldburg stand, die Sturmböcke— Stoß um Stoß folgte, — ein Schrei aus tausend Rehlen, und durch das zusammenstürzende Thor hinein drangen die Feinde. Da rief Heinrich von Waldburg mit mächtiger Stimme den Seinen Mut zu und sprang mitten hinein in den Kamps. —

Alls die Sonne unterging, war die Stadt in den Händen der Feinde. Viele Häuser lagen in 10 Asche,\* — das Blut war in Strömen gestossen und mancher war gefallen im letzten verzweiselten

Rampfe.

Walram und Walther hatten wie Löwen gekampft. Schild an Schild ftanden sie und wehrten 15 mit Ausbietung all ihrer\* Kräfte dem Feind den Eingang.

Aber da\* sie sich nun im Kücken angegriffen sahen, als sie hinter sich das Siegesjauchzen der Feinde vernahmen, da\* dünkte sie weiterer Kampf 20 umsonst. Sie senkten Schild und Schwerter und ergaben sich dem Feinde als Gefangene.

Und sie sahen König Otto in die Stadt reiten. Das kahle, sinstre Gesicht zeigte nicht die leiseste Regung des Mitleids bei all dem Greuel der 25 Verwüstung, den er zu sehen bekam.\* Es war, als wäre er zu Erz erstarrt, und nur die Hand, die des Pferdes Zügel hielt, schien Leben zu haben.

Vor der Thüre des Domes machte er Halt und ftieg vom Pferde. Gerade an dieser heiligen Stätte 30 schien der Kampf am wildesten getobt zu haben. Denn hier sah man Leichen auf Leichen; am Boden hin züngelten die Flammen; aus der Asche der zusammengestürzten Häuser stieg schwar= zer Rauch. — —

Man hatte Walram und Walther vor den König geführt, und da nun sein Auge auf ihnen ruhte, s als wollte er in dem Grund ihrer Seele lesen, ward es beiden gar eigentümlich zu Mute.\*

König Otto winkte einen seiner Hauptleute zu sich heran.

"Wo ist Heinrich von Waldburg?" fragte er kurz. 10 "Er ist gefallen," erwiderte dieser, und als nun die Freunde die Aunde vom Tode des edeln Wannes vernahmen, da meinten sie ihre Gesangen= schaft noch schwerer zu empfinden.

Jetzt wandte sich König Otto zu ihnen. "Ihr 15 habt mir viel zu schaffen gemacht," sprach er finster; "und so Ihr klüger gewesen wäret, lebte" noch mancher, der heute gefallen."

Walram sah den König mutig an. "Die" gesallen find, haben ihr Leben für ihren König gelassen," 20 sprach er, "und es giebt wahrlich keinen rühm= licheren Tod."

Rönig Otto lachte kurz auf. "Noch immer die alten Narren und Schwärmer," höhnte er. "Sehet da, was Euch Euer Träumen und Eure Treue an= 25 gerichtet." Er wieß auf die Leichen um sich her. "Ich hätte gern Heinrich von Waldburg vor mir gesehen," sprach er, "man sagte mir, er habe mit übermenschlichen Kräften gekämpst. Er hätte mir dienen müssen."

Otto hatte das zu seinen Leuten gesagt, und

wandte sich nun unwillig um, da ihm Walther zurief:

"Das hätte er nimmer gethan, Herr!"

"Und warum nicht?" fragte der König; "meinst 5 Du, sein Wille wäre mächtiger gewesen als der meine? Ihr Schwächlinge, die Ihr" im finnlosen Eigenfinn den Mut erblickt! Nur der Feige bleibt hängen an seinem Glauben; der Mann der That findet auch den Mut, ihn zu wechseln."

"Lasset sie los!" befahl er den Knechten, die bei Walram und Walther standen, "solche Träumer

fürchtet König Otto nicht."

Die beiden Freunde hatten sich bei diesen Worten angesehen, als\* verständen sie dieselben nicht. "Ihr 25 seid frei!" rief ihnen König Otto zu; "Ihr mögt Euerm Herrn Philipp sagen, daß sich König Otto im Dom zu Aachen krönen lassen werde."

Er hatte sich bei diesen Worten rasch abgewandt und war die Stusen hinangestiegen, die zur Thüre 20 des Domes führten. Die Knechte waren von Walram und Walther zurückgetreten und ihrem Herrn gesolgt.

Ohne sich umzusehen, schritt König Otto in den Dom.

[King Philip was so cut to the heart by the fall of Aachen that he received Walther and Walram with coldness and reproaches on their return from their unsuccessful mission. Walram was so deeply hurt by this reception that he quitted Philip's court. But no sooner had he gone than Philip's better nature reasserted itself, and he commissioned Walther to seek out his friend and bring him back. He also dispatched messengers on all sides for the same

purpose, but all in vain-Walram could nowhere be Depressed by his failure to right the injustice he had done, and also by the news that Otto had been crowned in Aachen by the Archbishop of Cologne, and had become engaged to the daughter of the Duke of Brabant, Philip became utterly dispirited, and made no attempt to retrieve his position. This caused great grief to Queen Irene, to Walther, and many of the king's friends. Meanwhile Walram, having overcome his resentment, longed to re-enter the king's service, and, overhearing a conversation between the Queen and Walther in which his name was mentioned with deep affection, he discovered himself, returned to the king, and immediately urged him to have himself crowned, and adopt energetic The king consented saying, "At Mainz shall the true crown of the kingdom gleam on my head, and I will come forward and assert that I am king."]

## VI. Wie böhmische Tücke gestraft ward

Es war ein prächtiges Gemach im erzbischöslichen Palais in Mainz, in welchem Walther und Walram mit dem übrigen Gesolge Philipps und etlichen von der Umgebung des Erzbischofs an der Tasel saßen. In den Bechern sunkelte der Kheinwein, und in sfröhlichen Scherzworten ermunterten sich die jungen Männer gegenseitig zum Trinken.

Auf morgen hatte König Philipp seine Krönung anberaumt; er hatte sich mit seiner Gemahlin in Begleitung des Erzbischofs bald in seine Gemächer 10 zurückgezogen und sein Gesolge selbst noch zur Freude aufgemuntert.

Den Becher in der Hand\* hatte sich Walram

erhoben. "Genossen," rief er, "nahe ist der große Tag; so lasset uns recht handeln als die treuen Mannen" unsres Herrn. In deutschem Weine laßt uns auf sein Wohl trinken!"

"Heil König Philipp," klang es aus aller Mund,

"Sieg seinen Waffen!"

Vom untern Ende der Tafel rief mit einem Male eine Stimme: "Warum schweigt Walther, warum hören wir den Dichter nicht seines Herrn Lob

10 verfündigen ?"

Die Blicke aller hatten sich auf ihn gerichtet, ber neben Walram saß, und als er nun, wieder und wieder dazu aufgemuntert, einen Pergamentstreisen aus dem Aleide zog und sich erhob, wurde zs es mit einem Wale still. Slänzenden Auges\* sah Walther auf die Genossen, die nun gespannt seiner Lieder warteten. Noch einmal hob er erst den Becher zu einem krästigen Trunk und dann tönte helle seine Stimme:

Die Kron' ist älter als ber König Philiph ist,
Drum scheint's ein Wunder jedem Auge, das ermist,
Wie ihr der Schmied das rechte Maß verliehen.
Sein kaiserliches Haupt geziemt ihr also gut,
Daß wer sie scheiden will, als ein Verräter thut;

Reins mag dem andern Schein und Glanz entziehen.
Sie leuchten sich einander an,
Die edeln Steine mit dem jungen, süsen Mann.
Der Anblick muß den Fürsten wohlgefallen.

Lauter Jubel folgte biesen begeisterten Worten 30 des Dichters. Alle hatten sich erhoben, und waren zu Walther geeilt. Der aber sah starr auf einen Mann, der ihm entsernt am untern Ende der Tasel gesessen. Seine Aleidung war eine eigenartige, sein Gesicht ein finstres, und etlichemal hatte er höhnisch bei den Worten Walthers vor sich hin gelacht.\* Walther hatte dies wohl bemerkt, und als nun die Genossen ihn umstanden und langsam und zögernd 5 auch der von ihm Beobachtete herantrat, schaute er sinster auf diesen.

"Mich bünkt, meine Worte hatten nicht Euern

Beifall, Herr Wenzel!" rief er.

Wenzel, ein Gesandter des böhmischen Königs in 20 Philipps Gesolge, schien die Drohung in diesen Worten nicht zu hören.

"Stünde ich sonst mit dem Becher vor Euch, Herr Walther?" fragte er mit raschem Ausblick und ohne sich um die Umstehenden zu kümmern.

"Ich unterscheide nicht, was Euer freier Wille hierbei, was nur gezwungenerweise Euerm Wirt zu

gunften\* geschieht," entgegnete Walther.

"So gestattet mir die Antwort, daß Euch solches auch nicht kummern mag. Ich bin König Philipps 20

Bast und ehre ihn, wie es mir gebührt."

Er hob seinen Becher; aber mit einem Male legte sich Walrams Hand schwer auf seinen Arm. "Trinkt nicht, Herr Wenzel," sprach er sest, "ich achtete wohl auf Euch; Hohn allein habt Ihr für Walthers 25 Worte gehabt, und ehrlich ist Euer Sinn nicht gegen unsern König und nicht gegen uns."

"Was soll mir das?"\* rief der Böhme, und ließ den Arm finken. "Ihr überfallt mich wie einen Berbrecher; bin ich nicht ruhig und stille an Eurer 30

Tafel gesessen, -"

"Wie einer, der Unheil finnt mitten in der Freude," rief Walram.

Einen stechenden Blick warf der Böhme auf diesen. "Laßt meinen Arm frei, Herr Walram," 5 rief er; "ich din ein Gast Eures Königs."

"Wir ehren das Gastrecht in Euch," entgegnete Walther, "aber wir warnen Euch auch, Herr

Wenzel."

"Hütet Euch selbst," zischte da der Böhme, "daß 10 nicht Dinge kund werden, die Euch schaden könnten!" Er lachte höhnisch auf, als er Walther erschrecken sah. "So seid Ihr Deutschen, übermütig und mut- voll bei Wein und Gelage, und frech dem Schuplosen gegenüber."

5 Wilde Rufe erschollen jetzt; etliche hatten schon die Hand an den Schwertgriff gelegt, und mit Mühe nur drängte Walram die Erbitterten zurück.

Aber der Böhme war wie ein wildes Tier etliche Schritte zurückgesprungen und hatte sein Schwert 20 aus der Scheide gerissen. Beim Anblick der blanken Klinge ließ sich Walther nicht mehr halten. Rasch riß auch er sein Schwert von der Seite, schob. Walram hinweg und trat dem Böhmen entgegen.

"Macht Raum für die Kämpfenden!" riesen etliche. 25 Der Böhme war bei keinem beliebt. Sein tückisches, mürrisches Wesen war nicht danach angethan," ihm das Bertrauen der Deutschen zu gewinnen.

So standen die beiden einander gegenüber. Walther mit zornerregtem Antlitz und blitzenden 30 Augen, Wenzel der Böhme mit einem höhnischen Zug in dem sahlen Angesicht. "Hört es, Genossen," rief nun Walther, "ich zeihe biesen hier der Unehrlichkeit und der Falschheit. In unserm Kreise ist er gesessen, manch freies Wort ward gesprochen, und er hat es vernommen, um an andrer Stelle uns damit zu schaden. König s Philipp hat er sich genähert, um zu spähen und zu horchen und daheim Weldung zu thun."\*

Der Böhme hatte während dieser Worte manchmal einen stechenden Blick auf Walther geworsen. "Was Du alles weißt und ahnst,\* deutscher Held," rief er 10 spottend. "Mit Worten versteht Ihr zu sechten, als

wären es Klingen."

Da hielt sich Walther nicht länger. Rasch brang er auf Wenzel ein und bald kreuzten sich die Klingen. Kalt und ruhig parierte der Böhme Walthers Hiebe. 15 Still war es ringsum im Saale, und so sehr alle Walthern den Sieg wünschten, sie mußten doch des Böhmen Haltung bewundern.

Und jetzt drang Walther, eine leise Verwünsschung murmelnd von neuem auf Wenzel ein. Im 20 Schein des Lichtes glänzten die Klingen wie von Blut.

Da rief von der Thüre her gebietend eine Stimme: "Halt!" und als die Kämpfenden nicht darauf achteten, nochmals: "Halt!"

Die Umstehenden hatten die Stimme rasch erkannt. "Der König," slüsterten sie leise, und nun senkten auch die Streiter die Schwerter vor Philipp, der rasch durch die Umstehenden drang.

"Was soll das?"\* rief er mit zornbebender 30 Stimme. "Ich gebenke noch eine Stunde bei Euch zu weilen in Freud' und Lust, und treffe hier Kampf und Streit. Rebet, wer war der Schuldige ?"

Rasch war Walram vorgetreten. "Wir glauben Walther im Recht, hoher Herr," sprach er. "Wenzel 5 schmähte uns mit höhnischen Worten als Feiglinge; er verhöhnte das Lied, das Walther Euch zu Ehren gedichtet, und verbarg seine tückische Gesinnung gegen Euch und uns nicht."

Philipp wandte sich zu dem Böhmen. "Ist's 20 wahr, was dieser hier sagt, Herr Wenzel?" fragte

er bligenden Auges.\*

Der Böhme hatte finster zu Boden gesehen. "Ich kann nicht dafür, daß" Eure Leute meine Worte also auslegten."

Da deutete Philipp mit erhobenem Arm nach dem Ausgang des Saales. "Lieber glaube ich den Meinigen als Euch, Herr Wenzel."

Der Böhme verstand gar wohl, was das bebeuten sollte. Einen drohenden Blick noch warf er 20 auf Walther und den König, verbeugte sich dann kurz und verließ den Saal.

Aber er suchte nicht seine Gemächer auf. Auf einem Seitengang, dem ex sofort zuschritt, gelangte er in den Hof des erzbischöslichen Palastes, und ein 25 Schlüssel, den er nun aus der Tasche zog, öffnete ihm bald darauf eine Hinterthüre, durch welche er in die Stadt gelangte.

Von droben her tönte ihm aus den heller= leuchteten Fenstern von neuem der Jubel der Zechen= 30 den entgegen. Ingrimmig schüttelte er die Faust. "Hütet Euch, daß Eure Freude sich nicht bald in Mage verwandle!" zischte er und schlich dann leise an den Häusern hin.

In der Stadt war alles ruhig. Vernahm Wenzel einmal den Schritt der Nachtwache, so stellte er sich, den Mantel sest um sich schlagend, im Schatten der 5 Häuser auf und wartete, bis sie vorüber war.

So kam er allmählich zu einem kleinen Hause in einer Seitengasse. Kur bei näherer Beobachtung entbeckte man zwischen den Ritzen der Fensterladen noch Lichtschimmer, und als Wenzel nun an die ro. Thüre klopste, verschwand auch dieser.

Noch zwei= und dreimal mußte er pochen, bis endlich jemand dieselbe vorsichtig öffnete. Nach einigen leise geslüsterten Worten wurde dieselbe geöffnet, und Wenzel trat ein.

Über den dunkeln Vorslur hinweg trat er rasch in eine Stube, die von einer Lampe trübe erhellt, einen unheimlichen Anblick vot. Kahl und schwarz waren die Wände, ein Tisch und etliche Stahle waren die ganze Ausstattung.

Bei Wenzels Eintritt erhoben sich von denselben rasch drei Männer, die dort bei einem großen Sumben gesessen.\*

Wilbe, verwitterte Gestalten waren es, die Kleider alt und zerrissen; ihren zutraulichen Gruß beant= 25 wortete Wenzel mit stolzem Kopsnicken.

"Ihr habt mir heute Botschaft zugesandt, daß Ihr angekommen," sprach er; "was soll mir daß?"\*

Einer der Banditen legte ihm vertraulich die Hand auf die Schulter. "Warum so stolz, Wenzel= 30 chen?" sprach er, heiser lachend.

"Berdienen denn das Deine alten Kumpane um Dich?" Und Du fragst, warum wir hieher gekommen? Wir sind arme Böhmen, und Du bist ein reicher Herr geworden, seitdem Du zu König Ottokar" ge= 5 gangen und ihm dienst."

"Ich kann Euch jetzt nichts geben," erwiderte

Wenzel, noch immer stolz.

"Wer spricht denn von Geben, edler Herr Wenzel?" lachte der andre. "Lautet denn" darauf 10 unser Bertrag? Die Augen zu und die Hand offen, darin" der Schlüssel zu dem Palast des Herrn Erzbischofs liegt. Du weißt doch, daß wir uns an glänzenden Sachen freuen, und deren giebt es wohl etliche jetzt dort zu holen."

"Und wenn ich's nun nicht thäte, was würdet

Ihr dann thun?" fragte Wenzel.

"Uh," riefen die dreie" ganz erstaunt. "Nun Wenzelchen, Du weißt am besten," meinte dann einer, "was Deiner wartet, wenn wir daheim ber= 20 melden, wer Du bist."

"Alls ob ich heimkehren müßte!" lachte Wenzel

höhnisch auf.

Da blitte es wild aus den Augen des Böhmen. "Weißt Du, daß wir uns Deinen Tod mit gräß= 25 lichem Schwur gelobt, wenn\* Du uns nicht mehr zu Willen bist?"

Wenzel hatte sich verfärbt. "Ich will mir's überlegen bis morgen," sprach er nach kurzem Besinnen.

30 Aber die Genossen seiner einstigen Frevelthaten wollten hiervon nichts wissen. "Hast Du Dich besonnen," rief einer, "wenn Du in den böhmischen Wäldern die Wanderer überfielst? Nein, jest gleich gieb uns Bescheid, oder —"

Er griff rasch nach dem Messer, das ihm im Gürtel stak, und auch seine Genossen hatten Wenzel 5 so hart umdrängt, daß es für ihn keinen Ausweg mehr gab.

"Ihr wäret wohl im stande, dem König Philipp die Reichskleinodien zu stehlen," lachte er gezwungen auf.

"Warum nicht?" rief einer der Genossen, "wenn's nur noch diese Nacht sein kann; man ist uns, fürcht' ich, schon auf den Fersen."

. Wenzel hatte den dreien" gewinkt, und sich auf einen der Stühle niedergesetzt. Sie thaten des= 15 gleichen und einer von ihnen schob ihm mit verstraulichem Grinsen den Humpen hin. "Trink, Brüderchen Wenzel," rief er, "daß giebt Mut! — "

Aber Wenzel, bessen reiche Kleidung von seinen Landsleuten mit begehrlichen Blicken gemustert 20 wurde, that, als sahe er das nicht.

Einen Augenblick sann er nach. "Also diese Nacht noch wollt Ihr rauben?" fragte er endlich.

"Natürlich, natürlich!" riefen die dreie zumal.

In des Böhmen Kopf war rasch ein Gedanke 25 emporgestiegen. Das war ja die günstigste Gelegenheit, sich an den Deutschen zu rächen. Sie hatten ja ohnedem seinen tücksschen Sinn erkannt. Nicht allein des böhmischen Königs Ottokar Gesandter war er, auch Philipps Gegner, Otto, war 30 es gelungen, ihn heimlich für seine Dienste zu gewinnen, und morgen gedachte er insgeheim eine Botschaft an ihn abzusenden. Mancherlei hatte er vernommen, was diesem nützen konnte, und wenn er ihm nun gar melden lassen konnte, daß er nicht alleins die echten Reichskleinodien gestohlen, — daß auch —

Ein häßliches Lachen fuhr über sein Gesicht. —

"Es wird Euch schwere Arbeit kosten," rief er ben Genossen zu, die ihn indessen scharf beobachtet hatten. "Ihr nüßt auf alles gesaßt sein!"

"Bah," lachte einer von ihnen, "wenn's nur ruhig abgeht, schonen wir keinen. Die Toten, die man am Morgen findet, verraten uns nicht."

Wenzels Augen blitzten. "Etliche müßt Ihr dieses Mal schon mir zu lieb" aus dem Wege 25 räumen," flüsterte er. "Und selbst des Königs schont nicht, — wenn Ihr in seinem Gemach seid. Die Truhe mit den Reichstleinodien steht neben seinem Lager."

Die dreie sahen einander an. Wollte Wenzel

20 fie in eine Falle liefern?

Aber der schien ihre Gedanken zu erraten. "Ihr dürft ohne Sorgen sein," sprach er, "in einer Viertelstunde ist alles gethan."

Er erzählte ihnen mit wenigen Worten, was 25 droben im Palaste geschehen, und daß er in Verbindung mit König Otto stehe.

"Du kannst das Käuberblut doch nicht verleugenen, Wenzelchen!" rief einer von ihnen. "Immer schlau, immer rechnend, und daß Du uns dabei 30 nicht vergessen willst, ist wacker, daran erkenn' ich Dich wieder."

Sie errieten freilich seine innersten Gebanken nicht, als er ihnen nun anbefahl: "Ich harre unten an der Pforte, durch die ich Euch einlasse, bis Ihr mit den Aleinodien wieder zurück seid. Dann eilen wir zu König Otto, wo unser\* reicher 5 Lohn wartet."

Die Genoffen nickten ihm zu. Wenzel freilich dachte, daß es ihm gleichgültig sein könne, ob sie heil davonkämen oder nicht. Würden sie droben überfallen, so war er ihrer los; gelang es ihnen 10 auruckaukehren, so war' er indessen ins Schloß geeilt, hätte die Schläfer geweckt, und da die Thore alle verschlossen, so waren die drei gefangen, und man glaubte ihnen nicht, wenn sie auch schwuren, daß Wenzel ihnen hereingeholfen. Der 15 hatte ja ihren Anschlag entdeckt. Und was würde in diesem Falle König Philipp sagen? Der, den er von sich gewiesen, hatte ihn gerettet. Wie wurde er gegen seine Mannen wüten, die den Böhmen treulos gescholten!

Wenzel lachte bei all diesen Gedanken in sich hinein. Gelingen mußte es ihm auf die eine oder die andre Art, und er lobte sich selbst wegen seines

schlauen Planes. —

Einer hinter dem andern schlichen fie leise durch 25 die Gassen. Es war Mitternacht. Am Simmel glanzten die Sterne, und der Palast des Erzbischofs lag endlich vor ihnen.

Nach dem Eintritt des Königs in den Saal und nach der Ausweifung des Böhmen hatte das 30 Gelage rasch ein Ende gefunden; die Jubelrufe.

welche Wenzel noch vernahm, als er den Palast verließ, hatten den Ausbruch des Königs und der Genossen angezeigt.

Walther und Walram waren rasch nach ihren

5 Gemächern geeilt, wo ihrer Georg\* harrte.

"Du bist und bleibst ein Hitzopf, Walther!" rief Walram, als sie nun bei Georg saßen. "Wohl war mir der Böhme auch verhaßt seit dem ersten Tage, da ich ihn gesehen; aber mußtest Du gerade 20 heute abend gegen ihn loßsahren?"

"Wenn Du sein Gesicht gesehen hättest," entgegenete Walther, "wäre es Dir just so gegangen wie mir. Wie ein Teufel hat er mich angelacht, als ob ich eine Lügenmäre verkündigte. Und da sollte rs ich ruhig bleiben?"

"Mich freut's nur, daß ich nun vor Philipp gerechtfertigt bin," meinte Walram nach einigem Sinnen.

"Beim Abschied hat er mir die Hand gegeben, 20 und ich hab' ihren Druck verstanden. — —"

Während des Gespräches der beiden war Georg ans Fenster getreten. Der helle Mond beleuchtete den Hof, und mit einem Male war es ihm, als sähe er dort an der Mauer etliche Gestalten dahin= 25 schleichen. Waren es bose Dämonen oder Menschen, die Unheil sannen? Sie kamen näher und näher.

Mit leisem Zuruf mahnte er die Genossen. Scharf sahen alle drei nun hinunter; sie selbst im Dunkel, die unten aber hell beleuchtet vom 30 Mondenschein.

"Das bedeutet Unheil!" flüsterte Walram.

25

"Was sollen wir thun?" fragte Walther dagegen, und Georg spähte, während sich die zweie nun in den Hintergrund des Zimmers zurückzogen, scharf hinunter.

Walther und Walram hatten sich indessen ber= 5 ständigt und rasch nach den Dolchen gegriffen. Die Thüre ihres Gemachs war zunächst der Treppe. Wer zum König wollte, mußte bei ihnen vorbei.

Mit einigen Worten verständigten\* sie Georg und

lauschten nun aufmerksam.

Balb vernahmen sie leise, schleichende Tritte; näher und näher kamen sie, — jetzt ganz nahe und jetzt — wie Engel aus dem Himmel standen nun mit einem Male die zwei vor den Einbrechern.

Ein kuzer stummer Kampf entspann sich. Rasch 25 hatten sich Walram und Walther jeder auf einen der Männer geworsen. — Der dritte hatte versucht, die Flucht zu ergreisen, aber da war ihm aus der Thüre des noch offnen Gemachs eine Gestalt in langem Gewand entgegengestürzt und hatte ihn 20 mit eisernen Armen umschlungen.

Es war ein kurzes Kingen. Aber die Böhmen unterlagen. Ihre Messer waren ihnen entwunden, und mit ihren Gürteln hatten Walram und Walther die Einbrecher gebunden.

Und nun eilten sie Georg zu Hülfe, der noch immer mächtig mit seinem Gegner rang, und dann erst riesen sie laut um Hülfe. Da wurden überall Stimmen laut, Fackeln waren rasch entzündet, und der erste, der auß seinem Gemach trat, war der 30 König.

Rasch und mit wenigen Worten war er von dem Borsall verständigt und besahl, die Einbrecher, die auf alle Fragen stumm geblieben, in sichre Verwahrung zu bringen.

5 Wo aber war Georg? Das Gemach war leer, und Walther und Walram hatten ihn aus den

Augen berloren.

Da tönten vom Hofe herauf laute Ruse. Walsther eilte rasch hinab, und ihm bot sich ein erschütsternder Anblick.

Da lag Georg und neben ihm Wenzel der Böhme, in dessen Brust ein Dolch stak. Aber auch Georg schien zum Tode verwundet, und als nun einer der Diener ihn beleuchtete und Walther 15 neben ihm niederkniete, schlug er noch einmal seine Augen auf.

"Mutter," flüsterte ex, — durch seine Glieder ging ein Zucken, dann streckte er sich, und Walther

hielt einen Toten im Arm.

VII. Wie König Philipp Weihnachten in Magdeburg feierte und was Walther am Weihnachtsfest ersuhr

Der Herbst war vergangen. Die Krönungstage in Mainz\* waren vorüber. Es war ein glänzendes Fest gewesen. Bon nah und sern waren die Menschen gekommen, zu sehen, wie dem König Philipp im Dome die Krone auß Haupt gesetzt ward, und 25 als dieser nun im glänzenden Schmuck vor dem Altare stand, eine gewaltige Gestalt mit kühnem Blick, und neben ihm seine Gemahlin Jrene, bemütig das Haupt neigend, als wäre ihr die Krone zu schwer, mit der auch sie geschmückt war, da hatten laute Jubelruse sich erhoben.

Nachher hatte der Geift des Argwohns ihn auß 5 Mainz fortgetrieben; sengend und brennend war er, nachdem er sich bei Koblenz\* den Ubergang über die Mosel\* erzwungen, dis in die Gegend von Köln\* gezogen und dann nach Magdeburg\* ausgebrochen, um dort die Weihnachtsseier\* zu begehen.

In hellem Glanze der Kerzen erstrahlte der Saal, in dem König Philipp mit den Seinigen das Weihnachtssest seierte. Der König war froher Stimmung; nicht einmal die Nachricht, daß sich sein Gegner Otto mit Maria, der Tochter des Herzogs 15 Heinrich I. von Brabant verlobt hatte, vermochte ihm die Heiterkeit zu nehmen.

Freilich, die letzten Tage und Wochen waren schwere gewesen, und das Elend des Arieges hatte schrecklich in den deutschen Landen gehaust. Bonn\* 20 und Andernach\* mit mehreren andern Orten waren von den Söldnerscharen\* zum größten Teil niederzgebrannt worden, und die Einwohner waren außsschrecklichste\* mißhandelt worden. Wohl versuhr Philipp gegen alle die, welche sich derartige Aberzeitichse seiner Leute, welche eine alte Frau außgrausamste zugerichtet hatten, ließ er zur Strase in kochendem Wasser ersäusen; aber er konnte trozdem nicht alles verhindern, und manche That entzog sich 30 auch seinem Wissen.

Wie er aber nun heute von seinem Hochsitz am Ende der Tafel, seine Gemahlin Irene zur Seite. auf die Schar seiner Getreuen herabsah, die sich beim festlichen Mahle der Freude hingaben, da schien s er alle friegerischen Gedanken vergessen zu haben. Und auch Frenens Gesicht strahlte in herrlicher Anmut. Nur einer sah traurig und mißmutig drein in all die Freude, und das war der Zwerg Rice= phoros," der zu den Füßen seiner Herrin sitzend, 10 mißmutigen Gedanken nachhing. Noch hatte er unter den Gästen nicht Walthers Antlitz erschaut, und doch hätte er ihm so gerne gerade heute noch Kunde von dem gesagt, was er ihm nur hatte andeuten können. Wo er nur weilen mochte? 15 Walram hatte ihm von seinem Site aus schon etlichemal spöttisch zugenickt; ihn schien die Ab= wesenheit des Freundes nicht zu kunmern; denn fröhlich that er seinen Genossen Bescheid.\* Die angesehensten Bürger Magdeburgs waren König 20 Philipps Gäfte, und sie wurden von ihm durch manches freundliche Wort ausgezeichnet. Reiche Gaben hatten sie dem Königspaare, das ihre Stadt beherbergte, zugesandt und sagen nun mitten unter den Rittern in fröhlichem Bereine. Und als nun 25 einer der Anappen auf goldnem Teller einen Becher zur Königin trug, als sich diese erhoh, und einen Blick auf ihren Gemahl werfend denselben ergriff, ihn dem König zu fredenzen," da hob sich lauter Jubel im Saale: — "Beil Philipp! — Beil Frene!" 30 flang es von allen Seiten. —

Während des Lärmens war es dem Zwerg

gelungen, sich aus dem Saale zu schleichen; noch immer war Walther nicht angekommen, und als Nicephoros nun die Treppen hinausschich, um auch in seinem Gemach ihn nicht zu sinden, saßte ihn Sorge um seinen Freund.

War ihm Unheil widerfahren am heutigen

Tage\*? —

Walther war gegen Abend, von König Philipp entlassen, auf die Straße getreten, sich noch etwas in der frischen Luft zu ergehen und seinen Gedanken zo nachzuhängen. — Er dachte zurück an die Zeiten seines Ausenthaltes in Wien und quälte sich mit den Gedanken an die Zukunft. Nicht des Weges achtend, als er durch die dunkeln Gassen schritt, schaute er erst\* auf, als er am Ende einer solchen zusankommend bemerkte, daß dieselbe hier ihr Ende gefunden. Schon wollte er wieder umkehren, als plötzlich ein eigentümliches Geräusch an sein Ohr drang. Es waren Töne, halb gesungen und halb gesprochen, manchmal trat wieder eine kleine Stille 20 ein, dann erhob sich von neuem die Stimme.

Neugierig trat Walther näher und spähte durch eine Ritze in einem der Fensterladen des niedern Hauses in die Stube.

Einen Ausruf des Erstaunens konnte er nicht un= 25 terdrücken; — denn dort in einem ärmlichen Gemach, das eine Lampe nur notdürftig erleuchtete, hockte der Zwerg der Königin, und sah mit andächtigem Gesicht empor, zu einem Manne in langem, weißem Bart.

Und nun wußte auch Walther, von wem die 30 Töne kamen. Aus einem anscheinlich schon oft und viel benutzten Pergamente las dieser vor, und wenn er manchmal eine Pause machte, sah er auf den Zwerg, und dieser nickte ihm verständnisvoll zu.

Und jett hob der Alte wieder an:

5 Da wuchs in Nieberlanden eines ebeln Königs Kind, Des Bater der hieß Siegmund, die Mutter Sigelind, In einer reichen Beste, die weithin gar wohl bekannt, Dort drunten an dem Rheine, Santen\* ward sie genannt.

Eine Uhnung stieg in Walther auf. Er besann so sich nicht lange, — die Thüre zu dem Hause war nur angelehnt und — mit einem Schrei des Erschreckens suhr der Leser in die Höhe." — Unter der Thüre des ärmlichen Gemachs stand einer, ein junger Held, in glänzendem Gewand.

s "Siegfried!" schrie er auf, und seine Augen starrten auf Walther wie auf eine überirdische

Erscheinung.

Der Zwerg hatte mit raschem Blicke seinen

Freund erkannt und war auf ihn zugeeilt.

"Herr Walther," rief er in heller Freude, "wo kommt Ihr her? Ich hab' Euch lange gesucht im Saale bei den Gästen, und als ich Euch dort nicht sand, bin ich in den Gassen umhergelausen, Euch zu sinden, — bergebens! —"

Balther sah herzlich auf den Kleinen nieder. "Dafür hab" ich nun Dich gefunden," erwiderte er, "freilich das Kätsel Deines Hierseins mußt Du mir

erst erklären. -- "

"Nichts leichter als das, edler Herr," meinte der 30 Kleine. —

Dann wandte er sich zu dem Alten, der noch

immer sprachlos auf Walther starrte. "Kommt zu Euch, Wolfram," sprach er, "es ist einer aus des Königs Gefolge und mir wohlwollend."

Walther war auf den Alten zugeschritten und hatte ihm die Hand auf die Schulter gelegt. "Hab's ich Euch erschreckt durch mein Erscheinen," sagte er, "so verzeiht, und wenn Ihr gestattet, so weile ich eine Zeitlang bei Euch."

Der Alte, von dem Zwerg Wolfram genannt, schien nun allmählich seine Fassung wieder zu 10 erhalten. "Ihr nennt Euch Walther, edler Herr?" fragte er, den jungen Mann scharf ansehend.

"So nenn' ich mich," erwiderte dieser. — "Und Eure Heimat?" forschte der Alte weiter.

Walthers Gesicht verfinsterte sich. "Was soll" 15 mir diese Frage?" erwiderte er, "wie oft soll ich noch antworten, daß ich keine habe?"

Der Alte nickte trübe mit dem Kopfe. "So taugen wir drei heute abend gar wohl zusammen," meinte er. "Berzeihet, wenn ich Euch mit meiner » Frage verletzt, und lasset es Euch gefallen bei mir —"

Er geleitete Walther zu Bank und Tisch, auf bem eine Ollampe trübe brannte, und auch ber Iwerg hatte wieder seinen Platz eingenommen.

Eine Zeit lang war es ftille. — Wolfram warf manchmal einen verstohlenen Blick auf Walther, der mit einem Wale stumm geworden zu sein schien.

Durch das Fenster hindurch sah man nach 30 den gegenüberliegenden Häusern; aus manchem derselben strahlte helles Licht, und frohe Kinderstim= men drangen zu den dreien herüber.

Walthern ward es gar wehe" ums Herz. Er zürnte dem Alten ob seiner Frage, die ihm von 5 neuem gezeigt, wie arm er sei, und er verwünschte sein Dasein, das ihm nun ein so elendes schien. —

Alls' hätte Wolfram des jungen Mannes Gebanken erraten, wandte er sich nun an diesen. "'s ist ein schönes Fest, das Weihnachtssest," meinte er, "und mich wundert, daß Ihr es vorgezogen habt, durch die nächtlichen Straßen zu ziehen, anstatt es in Freuden mit dem Könige zu seiern. —"

Walther sah rasch auf. "Ich tauge heute nicht

dahin, wo Freude ist," meinte er kurz.

"Ihr seid noch jung, Herr," erwiderte Wolfram, "und wie mir der da" — er deutete dabei auf den Iwerg — "berichtet, ist Euch des Sanges holde Gabe verliehen. Und Ihr wollt der Trauer pflegen" und das Lachen meiden?"

Der Zwerg hatte während all dem\* mit trübem Blick auf Walther geschaut. "Was mag Euch erfreuen, Herr Walther?" fragte er endlich, "Wolfram hat recht, wir drei taugen heute abend am besten zusammen; mir nagt das Heimveh am Herzen, 25 Ihr habt keine Seimat, und Wolfram —"

Der Alte unterbrach rasch seine Rede. "Lasset

das." sprach er dringlich.

Walther betrachtete nun erst den Mann, der vor ihm saß, ausmerksam. Es war ein edles Gesicht 30 mit einem Paar scharfer und kluger Augen, tiese Furchen hatte Alter und wohl auch Kummer auf bie Stirne gegraben. Die Kleidung des Alten zeigte Spuren ehemaligen Glanzes, und in Sprache und Gebärde verriet sich der hösische Mann.

"Wo liegt Eure Heimat, Herr?" fragte mit einem Male Walther.

Ein wehmütiges Lächeln flog über des Alten Gesicht. — "Iwischen diesen vier kahlen Wänden," erwiderte er, "und vielleicht bald drunten im Grabe. — Ich freue mich auf die Ruhe unter der Erde nach des Lebens Stürmen," suhr er fort, — "und rowas ich geschaut in einem langen Leben, verschwindet vor meinen Augen wie dunkse Nachtgestalten."

"Ihr sprechet büstre Worte," meinte Walther, "und so" man sie hört, sollte man denken, des Menschen Leben sei nicht wert, gelebt zu werden." 25

"Das hab' ich nicht gesagt," rief Wolfram, "und leid wäre mir, so Ihr aus meinen Worten solche Botschaft vernommen hättet. Das Dasein ist wohl wert, daß man es koste bis zur letzen Stunde, erquicket Euch an dem Glanz der Schönheit der Welt und dessen, was sie bietet, trinket der Freude Becher in vollen Zügen, und brauchet Eure Kräfte. Ich sag' Euch, schön ist's, mitten drin stehen in Kamps und Streit, und ich verachte den, der in träger Ruhe verliegt." Wär' ich noch jung, hätte 25 ich noch die Krast, Schwert und Speer zu schwingen, ich freute mich\* meines Daseins —"

"Und für wen wolltet Ihr kämpfen, Herr Wolf= ram?" fragte Walther.

Der Alte sah scharf nach ihm. "Warum fragt 30 Ihr mich also?" meinte er dann; "spräche ich, Ihr sollet für König Otto kämpsen, so sähet Ihr mich seindlich an."

Walther schüttelte den Kopf. "Wit nichten, Herr Wolfram," erwiderte er; "Ihr habt der Menschen 5 viel gesehen und kennet ihr Treiben, oftmals bin ich irre in meinen Gedanken und weiß nicht, auf wessen Seite das Recht."

"Und nun wär' Euch lieb, es von mir zu vernehmen," erwiderte Wolfram; "und ich muß es 10 sagen, ich weiß es nicht. — Aber Ihr dienet König Philipp, und ich freue mich dessen. Denn er ist ein edler Herr, und ihm gilt das Recht höher\* als die Gewalt."

"Und doch versagen ihm so viele Fürsten, versagt 15 ihm der Papst in Kom seine Anextennung."

"Lasset das," erwiderte Wolfram, "so" ihm nur die treu bleiben, die ihm heute dienen."

"Ihr sprechet mit Iweiseln über Treue," meinte Walther; "glaubet Ihr nicht an Beständigkeit?"

Wolfram sah ben jungen Mann sorschend an.
"Es sind böse Zeiten," erwiderte er, "und schwer ist's zu erkennen, wo Recht und wo Unrecht. Über glaubet mir, der Mann,\* der sich selbst treu ist, der ist es auch andern." Er wies auf die Pergament=
25 rolle. "Hier steht's, edler Herr, ein Sang von Männertreue, wie ihn keiner gesungen, seit die Welt besteht. Hier steht das Lied von der Treue des grimmen Hagen,\* hier mögt Ihr lesen, wie der edle Markgraf\* Küdiger\* von Bechlaren\* seiner 30 Königin die Treue bewahrte und für sie in den Tod ging."

Walther sah mit gespanntem Interesse auf die Pergamentrolle. "So kündet mir diesen Sang," bat er, "wohl vernahm ich von Nicephoros schon Kunde von einem herrlichen Lied, und mit meinem Leben wollt' ich's Euch lohnen, so Ihr mich ver= 5 nehmen ließet, was es kündet."

"Bielleicht gemahne ich Euch balb an Euer Bersfprechen," erwiderte Wolfram und griff nach der Pergamentrolle. Dann trat er einen Augenblick zum Fenster und sah zum nächtlichen Himmel 100 empor. "Mitternacht ist noch ferne," sprach er, "und so Ihr Lust traget," zu vernehmen, was hier steht, so höret mir zu."

Nicephoros hatte die Lampe zu einer helleren Flamme angefacht, und als nun Wolfram begann, 15 da herrschte in dem Gemache die andachtsvolle Stille einer Kirche. Und er las.

Und mit wachsendem Entzücken vernahm Walther die Kunde von der minniglichen Krimhilde" und dem stolzen Helden Siegfried." Da zogen sie heran 20 all die kühnen Recken, der grimme Hagen," und der König Gunther," da kam die stolze Brunhild," und Frau Ute," und es hob sich ein Singen vom Streiten der Helden und minniglichem Werben. Den Wutschrei Brunhildens meinte Walther zu 25 vernehmen, und er sah den wilden Hagen den Todesspeer gegen Siegfried schleubern, er sah die zarte Krimhild emporwachsen zur Riesengestalt und vernahm ihren gellenden Kuf nach Rache. Und grellrot slammte die Glut in König Epels" Saal 30 empor, das Blut sloß in Strömen die Treppen

herunter aus dem Saale, wo die letzten der Nibe= lungen\* den Kampf der Berzweiflung kämpften. Die Schilde klirrten, und die Schläge prasselten auf die Panzer wie Sagelkörner. Und mit der Gier 5 des wilden Tiers sah Krimhild die Selden fallen. einen um den andern; herzerschütternd drang an das Ohr der Zuhörer der Aufschrei des edeln Markarafen Rüdiger.

Als Wolfram endigte, war es Walther, als sei 20 er aus einem Traum erwacht. Er hatte alles um sich her vergessen, die Stunden waren ihm entflohen wie Minuten, und als nun Wolfram den Laden des Fensters aufstieß, so daß die kühle Nachtluft ins Zimmer hereinwehte, kam er erst wieder zu 15 fich.

"Gebt mir das Lied, Herr!" rief er.

Aber Wolfram wehrte ihn ab.\* "Was fällt Euch ein," erwiderte er, "soll ich das von mir geben, an bem mein Leben hängt? Geschworen hab' ich mir's 20 mit einem heiligen Eide, es nur einem zu geben --

"Und dieser eine" wäre?" — unterbrach ihn Wal=

ther raich.

"Mein Sohn!" erwiderte der Alte mit dumpfer Stimme.

Da senkte Walther das Haupt. "Und wenn Ihr den nicht findet," rief er, "so soll der herrliche Sang verloren gehen, so foll die Welt nichts von dem vernehmen, was ewigen Lebens wert ift-?"

Der Alte war auf eine Bank gesunken, und 30 starrte wie geistesabwesend vor sich ins Leere. "Mein Sohn, mein Sohn!" flufterte er leise. "Ich seh' ihn noch, den blonden Anaben, spielen\* auf den Wiesen, ich seh' ihn noch im Arm der Mutter."

Die Thränen stürzten dem Alten aus den Augen. "Und da reiten sie mit ihm davon, und sie ringt die Hände und rust vergeblich um Hülse zu dem 5 Gatten, der serne weilt."

Walther sah mit innigem Mitleid auf den Alten. "Tröstet Euch, Herr, Ihr sollt Euern Sohn wieder= finden." sbrach er.

Wolfram sah den Sprecher mit trauerndem Blick 10 an. "Ich glaub's nicht mehr. Zwanzig Jahre beinahe sind darüber" hingegangen, und ich hab' ihn nicht gefunden. In die fernsten Lande bin ich gezogen, meinen Sohn zu suchen, und bin heimzgekommen allein —"

Er winkte mit der Hand. "Gehet, lieber Herr," rief er, "die Nacht ist vorgeschritten, und Ihr bedürft der Ruhe." — —

Walther war mit Nicephoros hinausgetreten in die ftille Nacht. Um Himmel glänzten die Sterne, 20 und drinnen in der Hütte, die sie berlassen, sank einer auf sein ärmliches Lager, vergeblich den Schlummer suchend.

Walther mochte den Kleinen, der neben ihm her= trippelte, nicht fragen, woher er den Alten kenne, 25 und ob er nichts von dessen Lebensschicksalen wisse.—

# VIII. Wie Wolfram seinen Sohn fand

Wolfram saß daheim in seinem Gemach. Den Ropf in die Hand gestützt, schien er zu träumen, und nur manchmal verriet ein Zucken, das über sein Gesicht ging, daß er wachte, daß noch Leben 5 in ihm sei. Noch einmal zogen all die\* Bilder seines Lebens an ihm vorüber; — er sah seinen Sohn, sein Weib, und dann sich selbst, alle Länder durchziehend. Was war sein Knabe, sein Walther, für ein Kind gewesen! Was ein Vaterherz nur 10 wünschen und hoffen kann, das hatte er in ihm verkörpert gesehen. — Und dann war er verschwunden, — und niemand hatte gewußt, wohin der Räuber ihn gebracht. — In wildem Ingrimm ballte Wolfram die Faust. — Aber wieder tauchte seines Knaben 15 Bild vor ihm auf. Wenn der noch lebte! — viele Jahre waren seitdem vergangen, nun mußte auch der ein Mann sein. — Und vor seinen Augen stand das Bild eines andern, eines jungen Mannes mit blondem Haar und hellen, blauen Augen. Es 20 konnte ja nicht sein; sein Walther war tot, lange tot — und doch, warum hatte sein Herz so gepocht, da er ihn zum erstenmal gesehen? —

Mit einem Male schrie er laut auf. Bei einem Geräusch, das an sein Ohr drang, hatte er auf= 25 gesehen, und da stand unter der Thüre\* einer, an den er soeben gedacht.

"Walther!" rief er, und stürzte auf den jungen Mann zu. — "Bist Du es? —"

15

Erstaunt sah der auf den Alten. "Was ift Euch," Wolfram?" fragte er besorgt.

"Ach nein, nein," entgegnete der, "ich vergaß,

Du bist in König Philipps Diensten —"

"Nicht mehr," erwiderte Walther, "nun mag s ich gehen, wohin ich will. Darum komm' ich zu Euch."

Da schüttelte ber Alte den Kopf. "Es thut mir leid um Dich und um ihn. — Was wirst Du nun beginnen?"\* fragte er Walther.

"Ich reite davon, wiederum Österreich zu, zu sehen, ob sie meiner nicht vergessen haben —"

"Nach Ofterreich," wiederholte Wolfram leise; — "wie gerne zög" ich mit Dir, der Heimat zu —"

"So kommet mit!" rief Walther.

"Ich kann nicht," entgegnete Wolfram; — "ich kann nicht ruhen, ehe ich meinen Sohn gefunden. Wenn Du aber gen Bohen\* kommst, Walther, so erkunde Dir den Vogelweidehof,\* und alldort magst Du dessen gedenken, der einst dorten saß als ange= 20 sehener Herr und nun ein Mann ist ohne Heimat."

Walther lächelte schmerzlich. "Wie ich es bin,

Herr Wolfram," sprach er.

Wolframs Auge hing an des Jünglings Geftalt. "Walther!" rief er. — "Du hattest keine Heimat, 25 denke recht, blieb Dir kein Erinnern daran, nicht an Bater und an Mutter?"

Und mächtig griff die Erregung dem Alten ans Herz. "Bei allen Heiligen beschwör" ich Dich, Walsther, rede!" rief er. — "Mir ist so sonderbar, wenn 30 ich Dich erschaue —"

Walther aber schüttelte trübe das Haupt. "Kein Erinnern blieb mir," sprach er, "an Haus und Eltern. Nur eines trag' ich an mir, ein Zeichen, so lang ich lebe. Sehet —" 5 Er hatte rasch vorne auf der Brust den Rock

Gr hatte rasch vorne auf der Brust den Rock geöffnet. Da sah Wolfram, eingeritzt in die Haut, ein "W"; das hatten die Jahre nicht zu vertilgen vermocht.

Ein Schrei ertönte aus des Alten Bruft so voll 20 Jubel, daß Walther mit Furcht auf ihn sah.

"Walther!" rief er, und Thränen stürzten ihm aus den Augen. "Kind! — mein Sohn, mein Sohn! —"

Einen Augenblick meinte Walther zu träumen; 25 aber dann begriff auch er rasch den Zusammenhang\* der Dinge.

"Mein Bater, mein Bater!" stammelte er.

"Ja, du bift's!" rief der Alte immer wieder und sah dem jungen Mann in heller Freude ins 20 Geficht. — "Im Scherz hab' ich einst dem Anaben dieses Zeichen auf die Brust geritzt, ob mich auch Berchta, mein lieb Gemahl,\* darum schalt —"

Die Freude hatte den Alten überwältigt. — Er sank zusammen auf die Bank — und zog Walther 25 zu sich. "Run will ich ruhig sterben, Walther, da ich Dich gesunden. — Das Lied, das Lied," rief er plötzlich, und als ihm nun Walther die Pergament-rolle mit dem Nibelungenlied brachte, da leuchteten seine Augen auf. "Frag nicht, don wem ich's 20 erhalten," sprach er. "Dein Erbe ist's, Walther. — Das Lied don den Nibelungen. Aber wo Du

hinkommft, kunde es, und erzähle von Siegfried und Brunhild!"

Wolfram richtete sich noch einmal empor. "Den Todessichlaf schläft schon lange," der dieses Lied gedichtet; aber der Tod hat nicht Macht über s diesen Sang. Heil meinem Sohne, daß es sein Erbe!"

Schwer und schwerer sank Wolframs Haupt an des Sohnes Brust.

"Walther, — mein Sohn! —" flüsterte er noch 10 einmal.

Die Freude hatte ihn getötet.

Walther kniete vor seines Vaters Leiche. Er konnte nicht weinen. Er sah wieder und immer wieder in das friedliche Gesicht dessen, den er ge= 25 funden, nur um ihn sogleich wieder zu verlieren. —

Es war stille in dem Gemach, in dem Wolfram ruhte. —

Etliche Tage später ritt Walther aus den Thoren von Magdeburg. Noch einen Blick warf er zurück 20 nach der Stadt. Dann gab er seinem Roß die Sporen und ritt hinaus in die Weite.

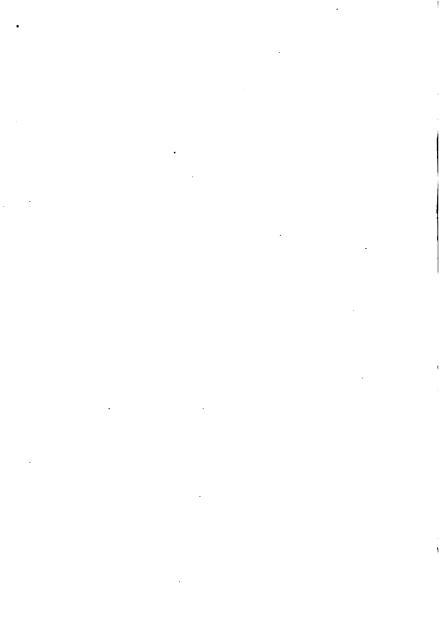

## NOTES

- 1. 23 arms: one of the oldest cities in Germany, situated on the left bank of the Rhine, 25 miles S. of Mainz. The famous Diet was held here in 1521. Many of the scenes in the Nibelungenlied take place here as the royal seat of Gunther and Brunhilde.
- ., 8. **mødien:** see note, p. 8 l. 28.
- ,, ii. mit einem Male, 'all of a sudden.' Note that Male is here felt to be a noun, and compare das erfte Mal, manches Mal, biefes Mal; but allemal, jedesmal, auf einmal, jum erstenmal.
- ,, 16. ba=als. Da causal 'since' 'as'; temporal 'when.'
- 2. 1. hub . . an: an older form of the modern hob . . an. Unipeben, lit. 'to begin to raise' 'to lift up' and so 'to begin (to speak).' Cf. 'lift up your voice.' Unipeben is now only used in elevated style, and in the dialects of South Germany; its modern German substitute is anfangen.
- ., 4. fo = here infofern 'in as far,' menn 'if'; say 'provided that.'
- 5. **vergeffen:** notice that the sign of the infinitive (311) is omitted after certain verbs, the most important of which are lehren, lernen, hören, fehen, helfen, and all auxiliary verbs of mood (cf. Siepmann's German Primer § 27, p. 122).
- ,, 12. **ba** when temporal = 'when,' when causal = 'since' 'as.'
- ., 14. allerwege, or allerwegen, an adverbial genitive = überall.
- ,, 24. **da**=als.
- 3. Des Bapfies Batt, 'sentence of excommunication' (pronounced by the Pope Innocent III., who made strenuous efforts during his tenure of office to increase the temporal power and dominion of the Papacy).

- 6. Berthold von Bähringen: a claimant to the throne, put forward by Philip's opponents. He resigned his claim in return for a sum of 11,000 marks.
- 8. Sernhard von Seimar: on the retirement of Berthold, Bernhard was approached by the Archbishops of Trier and Köln, but absolutely declined to contest the throne with Philip.
- ,, 19. (a) wabifden Stamme and Sohenstaufensproffen: one of the greatest families that ever held the imperial crown was that of the Hohenstausen or Dukes of Swabia. The first king of that house was Conrad III. (acceded 1138), the last was Conrad IV. (died 1254), with whom ended the line of Swabia. Neither of these was crowned emperor. The most distinguished of the Hohenstausens were Frederic Barbarossa, 1155-1190, and Frederic II. 1220-1250.
- ,, 22. Rinderichuhen: lit. 'children's shoes' = Engl. 'leading-strings.'
- ,, 31. withit: lit. 'rake' or 'rummage'; say here 'works.'
- 4. 3. was düntet Guá; the verb dünten, däuchte, gedäucht is now obsolete, except in the infinitive; but new, weak forms düntte, gedüntt are used instead of the strong parts. Moreover another present mich beucht has been formed, and from this the imperfect mich beuchte or es beuchte mich. So we have now:—

Pres. Ind.: mich bünkt or es bünkt mich, and mich beucht or es beucht mich.

Imperf. Ind.: mich büntte or es büntte mich, and mich beuchte or es beuchte mich.

- The dative with bunten is used but not to be recommended.
- 6. Otto: see Introduction.
- 'thanks be to God'; jemanb(em) etwas klagen 'to pour out one's heart to some one.' Might be translated here, 'worse luck.'
- ,, 15. Serzog Wriedrich: see Introduction.
- ,, 18. ber: demonstrative pronoun.
- ,, 27. **Excitethelden:** lit. 'effeminate heroes' = Engl. 'carpet knights.'
- 6. 3. Serberge: compound of Seer 'army' and bergen 'to hide' 'shelter'; originally it meant probably 'a camp,' and then a 'place of shelter.' Cf. our harbour. The present meaning of Serberge is 'an inn for travelling journeymen.' From it is derived the Fr. auberge.

- 6. 5. unter die Thure trat, 'stepped under the doorway.'
- 6. als stands here for als ob, 'as though.' Note that als in this sense causes inversion, whilst after als ob the verb goes to the end.
- ., 9. 3tt finden fet, 'to be found.' German frequently uses the active where English uses the passive: especially notice this construction with Iassen, e.g. einen Arat holen Iassen 'to get a doctor fetched.' Cf. l. 19 geleiten; cf. use of faire in French.
- ,, 28. einen Trunt Wein, 'a draught of wine.' After nouns expressing measure, and sometimes after collectives, the noun denoting what is measured is uninflected, e.g. ein Glas Bier, eine Flasche Wein.
- 8. was er nur: the force of nur is here that of the Engl. 'on earth,' as in 'whatever (what on earth) have you done?'; say 'I wonder what . .' Cf. note, p. 3 l. 2.
- ., 14. ein fittsames Jungfräulein, 'a bashful maiden.' Note the gender of Fräulein on account of its being a diminutive of Frau.
- whilst bathing in the waters of the river Seleph on his way to attack the fortress of Seleucia in Cilicia. It was long believed that he was still alive, and in a deep sleep beneath a mountain in Germany; from which he would arise, in some time of dire emergency, to save his country. The same belief has been held respecting other popular heroes—as King Arthur. Cf. The Passing of Arthur, 'And after healing of his grievous wound | He comes again.'
- 8. 6. haft Du den Horcher gemacht? 'have you been eavesdropping?' Machen is frequently used for 'act a part,' e.g. ben Narren machen='to play the fool.' Note the proverb ber Horcher an der Wand hört seine eigene Schand.
- ,, 18. manet, dah, etc., 'out of the room with you.' Machen thus used implies great urgency, e.g. mach, daß Du nach Hause tommst! 'make the best of your way home.'
- ,; 20. blieb stehen, 'remained standing. Bleiben is followed by the infinitives siten, liegen, stehen (and occasionally by others), not by our pres. part.
- in German to leave out obgleich ich . . bin. It is not unusual in German to leave out obgleich in a concessive clause; in that case inversion takes place and auch is inserted after the subject. Simple inversion would produce the effect of a condition, e.g. fommt er, so gehe ich nach Berlin 'if he comes I shall go to Berlin.' Cf. note, p. 9 l. 22.

- 8. 28. monte er . manen, 'he seemed to make.' Observe that the imperfect of mögen in an affirmative sentence expresses probability. Cf. er mochte 30 Jahre alt fein: very different is the force of möchte, which expresses wish or desire.
- 9. 2. Grünschnabel, 'greenhorn.' The force of grün is 'not ripe' as in grüne Apfel 'green apples,' hence fig. ein grüner Junge, ein Grünschnabel.
- ,, 5. einem . . geriffen: verbs of taking away are often followed by a dative of the remoter object. Cf. in Fr. enlever à.
- ., 20. vertraglich: of persons 'conciliatory'; of things 'compatible.'
- ,, 22. **besteht Guer Mut:** menn understood. This conjunction is frequently omitted, and the protasis is then arranged like an interrogative sentence; 'if your courage consists.'
- 10. 3. ba=al8.
  - ,, 10. ob with dat=megen 'on account of.'
  - n, 12. andern Morgens: this is unusual for am andern Morgen.
    As a rule indefinite time is in the genitive, e.g. morgens, mittags, abends, and definite time is in the accusative or with an in the dative, e.g. nächstes Jahr, ben vierten April, am Montag, am nächsten Tage, etc.
- 11. 6. **wollen:** the modal verbs, as wollen, follen, können, etc. when constructed with another verb, use the old past part. which are the same as the present infin. When not used with another verb, they take the weak form of the past part. e.g. haben Sie bas thun können? Ich habe nicht gekonnt. Cf. Siepmann's German Primer § 38, p. 129.
  - ,, 18. (a) the tit. 'sultry'; 'was in great anxiety' 'had a misgiving.'
  - ,, 19. Dett, demonstrative pronoun, 'with him.'
  - ,, 20. gefuct: see note, p. 33 l. 23.
- 12. 7. Das war er: this is inversion for the sake of emphasis.

  Cf. ich war es 'it was I.'
  - ,, 16. wund folling, 'wounded.' This is a proleptic use of 'wound.' Cf. 'he beat her black and blue.'
- 13. 3. Sandel (plur.) always means 'quarrels.' The sing. ber Canbel 'trade' has no plur. in this sense; 'the various trades and handicrafts' should be translated by bie berichiebenen Gewerbe und Canbwerle.

- 13. 9. es fteht bei Euch, 'it rests with you.'
  - ,, 22. in die Rede fiel, 'interrupted him.'
- 14. 1. sonted vor Wnt: lit. 'snorted with rage'; transl. 'fumed.' Note the use of the prep. vor. Cf. schreien vor Schmerz, jauchzen vor Lust, fingen vor Freude, etc.
- Notice the omission of the finite verb have which so frequently occurs in subordinate clauses.
- 15. 25. Den ersten besten, 'the first comer.' Fr. le premier venu.
- 16. 8. Entwertesminne: lit. 'sword-love.' Minnesinger was the title of the German lyric poets, signifying 'poets of love.' Walther wishes to imply that henceforward he will give up poetry for fighting.
  - of Cologne. In its town-house is the coronation hall of the German emperors. From 813 till 1531 all the emperors were crowned here, but after that date the coronation ceremony was performed at Frankfort, and Aachen lost much of its greatness.
- 17. 3. hatte Balther: cf. note, p. 9 l. 22.
  - ., 14. abgefehen davon, daß..., 'apart from the fact'; bon etwas abfehen means 'to look away from something,' i.e. not to pay any attention to a thing.
  - ,, 23. wollte nichts davon wiffen, 'would not hear of it.'
- 18. 4. wo . nur, 'wherever.' Cf. fobalb fie nur fönnen 'as soon as ever they can.'
  - .. 5. Da Deutschland . . Darf: a wish the fulfilment of which was not granted for more than 300 years. Sorchen barf here is equivalent to du horchen braucht 'has to listen.'

    Note wann . . ba 'when . . that.'
  - ., 25. **Existing Modif won Roll:** this prelate headed the opposition against Philip, and had great influence with Pope Innocent III., whom he induced to take Otto's side. But in 1204, as Philip was evidently gaining the upper hand, Adolf came over to him, thereby mortally offending the Pope, who deprived him of his office and laid him under a ban.
- 19. 12. hielt, 'drew bridle' 'stopped.' Hielt is here intrans. for the usual einhalten or anhalten.
- 20. 4. thut nurecht: unrecht thun 'to do wrong'; unrecht haben 'to be wrong'; recht haben 'to be right' (cf. avoir tort, raison).

20. 19. Steines Ricinsdien: regalia of the Empire, to the possession of which, at that time, immense importance was attached.

fich befinden means 'to be' when it refers to 'health,'
e.g. wie befinden Sie sich? 'how are you?' and to 'place'
as here.

- ,, 25. fehett, 'look to it' 'take care.'
- 21. 2. Entweres erlest, 'had had a hard time of it'; erleben 'to live through' 'to go through,' e.g. er hat vieles erlebt 'he has gone through a great deal'; also 'to live to see,' e.g. bas werbe ich nicht erleben 'I shall not live to see that.'
  - ,, 4. ihm mochte wohl sicher sein, 'he probably selt pretty sure.' Cs. note, p. 8 l. 28. Wohl expresses supposition, e.g. er wird wohl sommen 'I suppose he will come.'
  - ,, 23. Sauflein, 'little band.' Sauflein in military language used to mean 'company.'
- 22. 18. Sturm läuten, 'ring the alarm-bell' or 'tocsin.'
  - ,, 19. alle Mann: Mann in the military sense of 'men' 'troops' does not form a plural.
- ,, 26. fo gut es giug, 'as well as he could.'
- ,, 29. \*\*\*\*\* gilt's, 'now for it.' Gelten meant originally 'to pay'; it is now used in many idiomatic connexions which should be carefully noticed, e.g. was gilt's? 'what do you bet?' Es gilt! 'done!' Es gilt bein Leben 'your life is at stake'; bas gilt nicht 'that is not allowed' (in a game).
- ., 30. gehab Did woh!! 'farewell!' the verb gehaben, which meant originally 'to behave one's self,' is now only used in this expression.
- 24. 9. lagen in Mine: accusative case, a pregnant construction, i.e. 'fell into ashes and lay in them.'
  - ,, 15. all threr: the uninflected form of all is used before the nom. and acc. singular, masc. and neuter; sometimes, as here, before other cases.
  - ,, 17. Da is here temporal, not causal.
  - ,, 19. **ba=bann** 'then.'
  - ,, 25. den er zu sehen besam, 'which he saw'; besommen 'to get'; so here 'got sight of.' Cf. ich habe ihn nicht zu sehen besommen 'I did not catch a glimpse of him.'

- 25. 7. ward es. . 31 Mute, 'they both had a very strange sensation'; 31 Mut fein or werden 'to have a feeling' is always constructed with the dative of person, which may be preceded by es, e.g. es ift mir eigentümlich 31 Mute or mir ift eigentümlich 31 Mute 'I feel very strange.'
  - ., 17. fo . . lebte: fo = wenn. The imperf. subj. lebte has conditional force, 'would be living.'
  - .. 19. Die = biejenigen, welche.
- 26. 6. Die In: the personal pronoun, unlike French and English, must be repeated with the relative, e.g. ich, ber ich eg thun tann 'I who can do it.' Translate 'you weaklings, who take senseless obstinacy for courage.' Cf. Siepmann's German Primer § 118, p. 175.
  - ,, 14. als = als ob 'as if' (with subjunctive).
- 27. 8. auf morgen, 'for the next day.' Cf. auf acht Tage 'for a week'; bis auf Weiteres 'until further notice.'
  - ,, 13. Den Bener in Der Sand: accus. absol., usually to be construed in English with the preposition 'with'; but in phrases like 'sword in hand,' we have the same idiom as German.
- 28. 3. Mannen, 'vassals.' Cf. Männer und Frauen, 300 Mann.
  - ,, 15. glangenden auges: the genitive of nouns is used either alone or with an adjective to form adverbial expressions, e.g. morgens 'of a morning'; gefentten hauptes 'with bowed head.' Much the same as Greek genitive absolute.
- 29. 3. hin gelacht: bor sich hinlachen 'to laugh stealthily.'
  - ,, 17. **Euerm Wirt zu gunsten**, 'in honour of your host'; the more usual construction would be zu Gunsten Eures Wirtes.
  - ,, 28. was fall mir bas? 'what means this, pray?' Note the ethic dative mir, which is much more common in German than in English. Cf. was foll mir bas? 'what is that to me?' p. 33 l. 28; was foll bas heißen? 'what do you mean, pray?' cf. note, p. 31 l. 30.
- 30. 26. danach angethan, 'calculated.' Zu etwas angethan sein 'to be apt' or 'fit for.'
- 81. 7. Meldung ju thun, 'report.'
  - 9. was Dn alles weißt und ahuft: translate, 'a fig for all your knowing and your conjectures.'
  - ., 30. was fou das? (supply heißen), 'what is the meaning

- of that?' The ellipse of the verb with follen is very frequent.
- 82. 11. bligenden Augest cf. note, p. 28 l. 15.
  - ,, 12. ich fann nicht dafür, daß etc., 'I cannot help your people interpreting, etc.' Cf. was fann ich dafür?
- 33. 23. gefeffen: note the frequent omission of the finite verb in subordinate clauses. Cf. p. 14 l. 19 and p. 11 l. 20.
  - ,, 28. was foll mir das? Cf. note, p. 29 l. 28.
- 34. 1. um Dich, 'at your hands.'
  - 1. 4. Rönig Citolar: king of Bohemia. He was one of the first to support Philip, who rewarded him by making the title of king hereditary; hitherto, except under exceptional circumstances, the ruler of Bohemia had been known as Sergog. On Pope Innocent denying Philip's power to do this, Ottokar went over to the enemy. Subsequently he was conquered by Philip and became his loyal friend.
- 9. Lautet denn etc., 'is our compact then to that effect?'

  Lauten, lit. 'to sound': so 'to purport,' frequently to be translated by 'is,' e.g. fein Urteil Lautet dahin daß...

  'his opinion is that...'
- ,, II. barin, 'in which.' Da is here used as a relative; frequent in Old German, but not usual now except in poetry.
- ,, 17. **Die Dreie:** as a rule the inflected cases of aprei and brei should not be used, except when absolutely necessary to distinguish the case, i.e. when not preceded by an article or pronoun, or followed by an adjective. Other cardinals are not declined, except in a few colloquial phrases, e.g. auf allen bieren triechen 'to creep on all fours.' Cf. Siepmann's German Primer § 103, p. 166.
- ,, 25. wenn Du und nicht mehr zu Willen bist, 'if you cross us,' lit. 'if you are no longer of our mind (will, purpose).'

  Einem zu Willen sein means to do things because one knows that it will please some one.
- 85. 14. den dreien: see note, p. 34 l. 17.
- 86. 14. mir au lieb, 'to oblige me.'
- stunfer: gen. plur. of the pronoun, governed by martet. The ordinary construction is marten auf, and not the simple gen.
- Seerg: a quondam priest who was introduced by Walram and Walther to the king, and who had abandoned his orders,

and become a soldier. He was now an intimate friend of Walther's.

- 38. 29. Die: demonstrative pronoun.
- 89. 9. verftändigten: einen von etwas verftändigen 'to inform some one of something,' fich über etwas verftändigen 'to come to an understanding about something.'
- 40. 21. Mains (Mayence): the largest town in Hesse-Darmstadt, situated on the left bank of the Rhine nearly opposite the influx of the Main. In 1254 it was known as 'Golden Mainz' but shortly afterwards lost its prosperity under the rule of the archbishops. Now a strong fortress.
- 7. Robletts: capital of Rhenish Prussia, situated at the junction of the Rhine and Moselle (hence its name 'Confluentes'). A town of considerable importance from a military and commercial point of view.
  - , 8. Mosel: the Moselle rises in France on the west side of the Vosges. Its length to the confluence is 315 miles. It joins the Rhine at Koblenz.
    - **Rolls** (Cologne): situated on the Rhine and celebrated for its cathedral, commenced in 1248 and finished about 1880.
  - 9. Ragbeburg: capital of the Prussian province of Saxony. Situated mainly on the left bank of the Elbe, which here divides into three branches. One of the strongest fortresses and chief commercial towns of the Empire.
- ,, 10. **Beihnachtsseier:** Beihnacht, lit. Holy Night=Christmas. Cf. Beihrauch 'sacred smoke'=incense.
- ,, 20. South: on the left bank of the Rhine not far from Cologne. Celebrated for its university, but otherwise a town of small importance.
- 7, 21. Andernam: a small town on the left bank of the Rhine NW. of Koblenz. In the Middle Ages a fortified town of considerable importance.
- ., 22. Soldnerscharen: troops of mercenaries, from Lat. solidus (nummus) a coin paid to the soldiers—solidati, hence Ital. soldado, Fr. soldat.
- ,, 23. aufs schredlichte, 'in the most terrible way'; am schredlichten 'most terribly,' i.e. more terribly than the others.
- .. 25. welche fich . . lieften: fich is dative; fich etwas au fchulben tommen laffen 'to become guilty of something.'
  Transl. 'who were guilty of such transgressions,' lit. 'who allowed themselves to be debited with such transgressions.'

- 42. 8. **Ricephorus:** a dwarf who had followed Queen Irene from Greece, and was much attached to both her and Walther.
  - ,, 18. er that Bescheid: Bescheid=(lit.) 'answer'; so here 'he pledged.'
  - ,, 28. **!rebengen**, 'to taste beforehand'; thence 'to offer a tasted cup.'
- 48. 6. am heutigen Tage, 'to-day.' Cf. ber gestrige Tag 'yester-day,' ber morgenbe Tag 'to-morrow.'
  - ,, 15. erft, 'first' (in order), 'not till' (of time).
- 44. 8. Canten: now Xanten, a small town on the Rhine below Düsseldorf, and Siegfried's birthplace.
  - ,, 12. fuhr . . in die Sobe, 'started up.'
- 45. 15. was foll, etc. Cf. note, p. 29 l. 28.
- 46. 3. ward es. . wehe: impersonal (with dative). Translate:
  'Walther grew sad at heart.' Cf. es wird mir übel or
  fchlecht 'I am going to be sick.'
  - ,, 7. als: see note, p. 26 l. 14.
  - ,, 18. pflegen, 'to indulge in' (with genitive), lit. 'to care for,' 'cherish,' hence 'to be accustomed to.'
- ,, 20. wantend all dem, 'during all that'; the case naturally governed by manuely is the genitive.
- 47. 14. 6 = wenn. Cf. note, p. 25 l. 17.
  - ,, 25. **verliegt:** verliegen means durch zu langes Liegen verberen; we should say 'to waste one's life.'
- ,, 27. id) freute mid, 'I should enjoy.' Imperf. subj. for cond. Sid, freuen + gen. 'to enjoy'; sid, freuen auf + acc. 'to rejoice at something.'
- 48. 12. ihm gilt das Recht höher, 'right has more weight with him.'
  - ,, 16. fo: cf. note, p. 25 l. 17.
  - ,, 23. der Mann etc.: cf.-

To thine own self be true, . . . Thou canst not then be false to any man.

(POLONIUS to LAERTES) Hamlet I. iii. 78.

- ,, 28, 29. Sagen—Madiger von Bechlaren: characters in the Nibelungenlied.
- ,, 29. **Martgraf:** Margrave = Count or Warden of the Marches; Mark or March = borderland.
- 49. 12. Euft tragen, 'to have a mind,' lit. 'to bear a desire.'

- 49. 19. der minuiglichen: minniglich is derived from Minne 'love.' Cf. note, p. 16 l. 8.
  - ,, 19-23. Rrimhilde, Siegfried, Sagen, Gunther, Brunhild, tte are characters in the Nibelungenlied, the most famous of MHG. epic poems.
  - ,, 30. GseI = Attila. As in the epic of Arthur, historical and mythical characters are found side by side, owing to the growth of the poem in the lapse of centuries. So Dietrich = Theodoric.
- 50. 1. Ribelungen: the descendants and subjects of King Nibelung who bequeaths a magic treasure to his sons. The possessor of the hoard becomes inevitably involved in crime and bloodshed, and its story is the great epic poem of the Middle Ages.
- ,, 17. abwehren: lit. 'to ward off' 'parry': translate 'waved him back.'
- ,, 21. Diefer eine: ein is used and declined as an adjectival substantive.
- i. spielen: after sehen German uses the present infinitive, where English uses the present participle.
  - ,, 12. barüber, 'in the mean time.'
- 52. 5. all bie: see note, p. 24 l. 15.
  - ., 25. unter ber Thure: cf. p. 6 l. 5.
- 53. 1. was ift Gum? 'what ails you?'
  - 9. was wirft Du. . beginnen? 'what do you intend doing?' Anfangen 'to begin' is used in just the same way.
  - ,, 18. **Sotien**, also spelled Bozen, a town in the Tirol, on the railway from Innsbruck to Verona.
  - 9. 19. **Boge!weibehof:** Beibe = 'a feeding-place for animals.'

    Doge!tweibe meant a place where birds were fed for the tables of the rich. It is thought by some that Walther belonged to a family who had charge of such a 'pheasantry'; though others believe that he was himself of noble birth.
- 54. 15. **Zusammenhang**, 'connexion.' So in colloquial English 'hang of things.'
- ., 22. **Gemahl**, 'husband' or 'wife.' Cf. Lat. conjunx, Engl. 'spouse.'
  - lieb, 'dear'; its uninflected use is poetical.
- 55. 4. fall fast lange: notice the present tense in place of the perfect, to show that the action continues, i.e. 'he has been and is still'; cf. French il y demeure depuis longtemps 'he has been living there for a long time.'

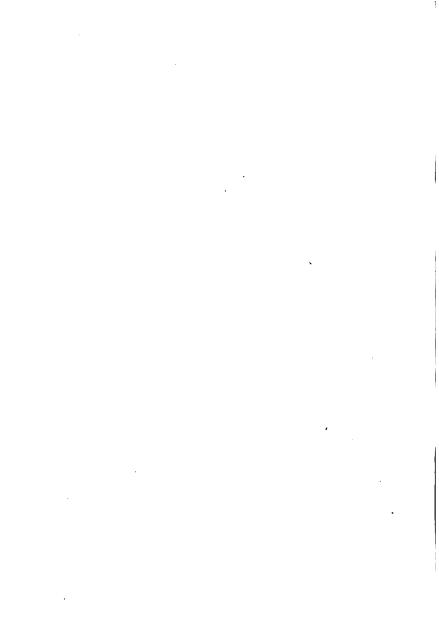

## VOCABULARY

Note.—This vocabulary gives the primary and ordinary meanings of the words, and therefore does not in every case supply the best word to be used in the translation.

Mbendichein (der), evening light, twilight aber, but abgehen (see gehen), to go off abgesehen von, not to mention, irrespective of abgezogen, see abziehen abtaufen (einem etwas), to buy something from some one fich etwas - laffen, to sell something Which (der), departure absenden (see fenden), to send off, dispatch abwehren, to ward off, wave away; see note, p. 51 l. 17 abwenden (see wenden), to turn aside Mbwesenheit (die), absence abziehen (see ziehen), to start adh, alas! oh! **Mat** (die), attention, notice anten, to notice, pay heed to anthaben (auf + acc), to pay attention to annen, to surmise, suspect Mhnung (die), presentiment allbereits, already allbort, in that very place alle, all allein, alone, but allerhand, all sorts of allerwege, anywhere, everywhere alles, everything allmahlid, gradually

als, when, as, than allo, thus, and so, therefore — dafi . ., in such a way that . . alt. old Mitar (der), pl \_"e, altar Mite (ber), the old man Miter (bas), old age an (prep + acc or dat), at (of place), in touch with: on (of time) anbefahl, see anbefehlen anbefehlen, a, o, to urge, command anberaumen, to appoint Mublid (ber), sight andamtia, rapt andamisboll, devout ander, other andenten, to hint Andrang (der), pressure Mnertennung (die), recognition anfamen, to fan anfangen, i, a, to begin anaeariffen, see anareifen angelehnt, leaning against, ajar angemessen, proper, suitable Angeredete (der), the one spoken to angesehen, respected Angeficht (das), pl -er, face angethan, calculated angreifen, i, i, to attack angriff (ber), attack anheben, o or u, o, to begin to speak anhub, see anheben

antommen (see fommen), to arrive anlamen (einen), to grin at some one Mulah (der), occasion, reason anleuchten, to shed light on Mumut (die), grace anreden, to address anrichten, to cause anrufen (einen), ie, u, to call, address some one animeinlim, apparently Mufalag (der), plan, plot anschließen (fich), to attach one's self to, follow ansehen, a, e, to look at einen scharf ----, to stare at one Univend (der), pretension, title - auf, claim to auftarren, to stare at antatt (prep + gen), instead Mutlity (das), face antworten, answer anzeigen, to signify Arbeit (die), work Argwohn (der), mistrust **Urm** (der), arm armlid, poor Wet (bie), kind, sort anf die eine oder andre --- in one way or another Mine (die), ashes **Miem** (der), breath aud, also auf (prep + acc or dat), on auf und ab, up and down furz auf lachen, to give a short and + acc su, in the direction of, towards **Aufbictung** (die), exertion Mufblid (der), look aufbrechen, a, o, to start Mufbrud (der), departure Mufenthalt (der), stay auffahren, to burst out (in a passion) auffangen, i, a, to support auffingen, see auffangen aufgebrochen, see aufbrechen aufgenommen, see aufnehmen aufgefprungen, see auffpringen aufgeftiegen, see auffteigen aufhalten (fich), ie, a, to have one's quarters

aufhielt, see aufhalten authormen, to listen attentively. prick up one's ears auflamen, to burst out laughing aufleuchten, to light up aufmertiam, attentively aufmuntern, to cheer up aufnehmen, a, o, to receive auffcauen, to look up auffalagen, u, a, to open (eyes) auffareden, to rouse, startle Muffarei (der), shriek aufforeien, ie, ie, to scream out auffehen, to look up auffeken, to put on auffpringen, a, u, to spring up aufftehen (see fteben), to arise aufsteigen, ie, ie, to rise aufftellen, to place aufftieß, see aufftoßen aufstohen, ie, o, to throw open auffumen, to seek auftauden, to rise up aufwachen, to wake up (intrans) Muge (das), —es, —en, eye

aufheben, a, o, to lift up, raise

einen aus den ——n verlieren, to lose sight of some one Usugenbitd (der), moment auß (prep + dat), out of Usußfall (der), sortie außfechten, s. s., to fight out Usußgang (der), way out außgefochten, see ausfechten Usußgane (ber), foreigner außlegen, to interpret außlegen, to

a ride; ride away
Musruf (ber), exclamation
ausfehen, to look, appear
Musratiung (bie), furniture
ausfirenen, to cast, scatter, sow
Musweg (ber), escape
Musweifung (bie), dismissal
ausgeignen, to distinguish

bald, soon
ballen, to clench
Bandit (der), —\$, —en, bandit
Bant (die), —, ...e, bench
Bann (der), ban, sentence of excommunication
Bar (der), —en, —en, bear

Bart (der), beard bat, see bitten beachten, to take notice of beantworten, to answer Bether (der), drinking-cup bedeuten, to mean bebürfen, to be in want of befahl, see befehlen befehlen, a, o, to command befinden (fich), a, u, to be befreien, to set free beaann, see beginnen begegnen, to meet begehen (see gehen), to celebrate Begehren (das), desire, longing begehrlich, envious begeistert, inspired beginnen, a, o, to begin Begleiter (ber), companion Begleitung (die), company begnügen, to satisfy - (fid), to be contented begreifen, begriff, begriffen, to understand begriff, see begreifen beherbergen, to shelter **bei** (prep + dat), at the court (house) of, near beibe, both die ---n, the two beieinauber, together Beifall (der), applause, approval - surufen, to applaud beinahe, nearly befannt, known betannte, see befennen befennen, befannte, befannt, to acknowledge betommen, to get; see note, p. 24 l. 25 Belagerten (die), the besieged Belagerung (die), siege beleuchten, to light up belieben, to like, choose nach Belieben, as you please, ad libitum bemerten, to notice benahm, see benehmen benehmen (fid), to bear, demean, conduct one's self benutt, used besbachten, to observe Beobachtung (die), observation beraufat, intoxicated

bereit, ready bereits, already berichten, to give information, report, state, say befann, see befinnen beschäftigen (sich) (mit + dat), to occupy one's self with, attend to **Beimeib** (der), answer beideiben, modest, humble beidwören, to adjure befest, occupied, held Befinnen (das), reflexion - (fid), a, o, to reflect befinnungslos, unconscious beforat, anxious beffer, better Beständigfeit (die), constancy bestaubt, dusty befte (der erfte), the first comer bestehen (see ftehen) (aus or in + dat), to consist of - (auf + dat), to insist on betrachten, to regard, look at beugen, to bend, bow bewahren, to keep Bewegung (die), movement Bewerbung (die), candidature bewundern, to admire bieten, o, o, to offer Bild (das), pl -er, picture binden, a. u. to bind bis, till, even Bischof (der), bishop Biffen (der), mouthful bitten, bat, gebeten, to beg, pray bitter, bitter Blachfeld (das), plain blant, bare blau, blue bleiben, ie, ie, to remain hången —, to adhere to flehen —, to stop, stand still blenden, to blind, dazzle Blid (der), glance, look blieb, see bleiben blind, blind blitten, to flash blond, fair-haired blog, bare Blut (bas), blood Blutftrom (ber), stream of blood Boden (der), earth, floor, ground

Böhme (ber), inhabitant of Bohemia
böhmifå, Bohemian
böle, angry, evil
böt, see bieten
Botidaft (bie), message, news
brauden, to be in want of
brennen, brannte, gebrannt, to
burn
bringen, bradite, gebradt, to bring
Brüderden (bas), brother (familiar)
Bruft (bie), pl. ...e, breast
Brüten (bas), brooding
Bündnis (bas), alliance
Bünger (ber), citizen
bühen, to atone for, pay for

Bruft (bie), pl ... e, breast Brüten (das), brooding Bündnis (das), alliance Bürger (der), citizen basen, to atone for, pay for Courtoifie (die), courtesy **ba**, (adv) there; (conj) as, since - meaning als, when - und dort, here and there babei fein; to be one of the party bafür, for that bagegen, in return baheim, at home, in one's native place bahin, thereto, along Dahinfliegen, o, o, to flow on, pass bv dahinfloß, see fliegen bahinichleichen, i, i, to slink along Dalag, see daliegen **ballegen**, a, e, to be lying in a place, here (on the floor) **bamit**, thereby Damon (der), -8, -en, demon banad, after that, accordingly bann, then barauf, afterwards, thereupon barein, therein ernst - feben, to look serious barin, therein barum, therefore Dafein (bas), presence, life, existence bab, that daftand, see daftehen daftehen, to stand there, stand bavonfliehen, o, o, to flee from bavonfloh, see davonflichen bavontommen (see fommen), to get off

Davonreiten (see reiten), to ride away bavonsprengen, to gallop off Dede (die), ceiling **bemütig**, modestly benen, to them, to those (dat pl of dem pron der, die, das) denten, dacite, gedacht, to think --- an, to think of benn (conj), for ber, bie, bas (def art), the (dem pron), the one, he (rel pron), who, which berartig, of such a kind desgleichen, likewise deffen, whose (gen of rel pron der. die, das) benten, to point beutich, German Deutice (der), German Deutschland, Germany bicht, compact biditen, to compose Dichter (der), poet **dienen**, to serve Diener (der), servant Dienft (der), service 311 ----en, at your service biefer, -e, -es, (dem adj) this; (dem pron) the latter Ding (das), thing both, still, yet, as you know, all the same Dold (der), pl no modif, dagger Dom (der), pl no modif, cathedral bort, borten, there brangen, see bringen brang ein, see eindringen brängen, to press brauken, out of doors breimal, three times drin, see darin bringen, a, u, to press, penetrate hinein -, to come in, crowd in ein- ouf + acc, to make a sharp attack on some one bringlia, urgently brinnen, indoors broben, above broken, to threaten bröhnen, to crash Drohung (die), threat Drud (der), pressure bruden, to press

brum, see darum
brunten, below
bulden, to endure
bumpf, gloomy
Duntel (dark
bunten, to think, fancy
es dûnt mid, methinks, it seems
to me
burd (prep+acc), through, by
burdsteugen, to cross
burdstelen (see ziehen), to ramble
all over
bûrfen, burfte, gedurft, to be
allowed
bûfter, gloomy

eben, just, exactly Cheue (die), plain Gber (der), boar echt, genuine, true ebel, noble the, before chemalia, former eher, before, sooner Chre (die), honour ehren, to honour **Chreeiz** (der), ambition ehrlich, honest, honourable **Gib** (der), oath Gifer (der), zeal eifrig, excited, eager eigen, own eigenartig, peculiar Gigenfinn (der), obstinacy eigentümlich, peculiar eilen, to hurry, hasten auf einen zu ---- to hasten towards some one einander, one another **Einbrecher** (der), burglar

einbringen (auf einen), a, u, to make a sharp attack on some one Einbrud (ber), impression

einen (die — . . die andern), some
. . others

einer, some one
einfallen (see fallen), to occur to
mas fallt Euch ein? what is entering your head? what do you

mean by that? . **Eingang** (der), entrance, entry

eingenommen, see einnehmen
einherschreiten (see schreiten), to
stalk along
einige, some
einlassen (see lassen), to let in
einlegen, to put in
einmal, once
nicht —, not even
noch —, once more

noch —, once more einnehmen (see nehmen), to occupy einrigen, to engrave einfigneishein (fich), to ingratiate

one's self einimitatern, to overawe, abash einit, some day einitem, to sheath, put up (a

sword) einftia, former eintreten, a, e, to enter Gintreten (das), entering, entrance **Cintritt** (der), entrance Ginwohner (der), inhabitant einzeln, single eifern, iron Glend (das), misery elend (adj), miserable, wretched Eltern (die), pl, parents empfinden, a, u, to find, feel empfindlion, sensitive empor (adv), up emporgeftiegen, see emporfteigen emporragen, to rise up, stand out emporrichten (sich), to rise emporiciagen, ū, ā, to flare up

emperichen, a, e, to look up

3um Himmel —, to look up at

the sky
emporficigen, ie, ie, to rise up
emporficigen, u, a, to grow up
Ende (das), —es, —en, end
endigen, to finish
endigen, to finish
endiget (der), angel
entichten, to spare
entiranti, see embrennen

entbrennen (see brennen), to take

fire, kindle
entbeden, to discover
entfallen, ie, a, to fall from
entfernt, at a distance
Entfernung (bie), distance
entfel, see entfallen

entiliehen, o, o, to fly by, escape

entflohen, see entfliehen entgegen, against einem - treten, to oppose some entgegenrufen, ie, u, to call to entaegenftürzen, to rush against entgegenwerfen, a, o, to throw in the way of entgegnen, to reply entlaffen, entließ, entlaffen, to discharge, dismiss Entlegen (das), horror entivanu, see entipinnen entspinnen (sich), a, o, to arise entwachien, u, a, to outgrow entwinden, a, u, to wrest from entwunden, see entwinden entziehen (fich) (see ziehen), to withdraw from, shun, deprive one's self of entzog, see entziehen Entzüden (das), delight entannben, to kindle **Etbe** (das), inheritance erbittert, exasperated erbleichen, i, i, to turn pale erbliden, to perceive Erbboden (der), earth Grbe (die), earth erfahren, u, a, to experience, meet with **Criola** (der), success erfreuen, to please, make glad ergeben (fich), a, e, to devote one's self, surrender ergehen (fid), to take a walk ergreifen (see greifen), to take to erhalten, ie, a, to receive, recover erheben, o, o, to raise fich ----, to rise, start up erheblich, important, considerable erhellen, to grow clear, brighten erheut, lighted erhoben, see erheben erinnern (fich), to remember Crinnern (das), recollection ertennen (see fennen), to recognise erflären, to explain erfunden, to ascertain erfundigen (fich), to make inquiries erleben, to experience erlogen, false

eridien, to redeem, rescue, save

consider ermuntern, to cheer eruft, serious erquiden, to refresh erraten, ie, a, to guess erregt, excited Erregung (die), excitement erfäufen, to drown ericallen, o, o, to burst forth, resound erimanen, to see, look at Ericeinen (das), appearance Erfceinung (die), apparition ericollen, see erichallen erichreden, to frighten (trans) eridreden, eridrat, eridroden, to become frightened, terrified Erichreden (das), terror eridutternd, shocking erfehen, a, e, to appoint eripahen, to espy, descry, find out erft, first (in order), only (of time) erstarrt, stiffened **Erstaunen** (das), astonishment erftaunt, surprised, astonished erstenmal (jum), for the first time erite (der), first erstmals, for the first time erstrahlen, to shine ertonen, to resound erwaden, to awake, be aroused erwarten, to await erweifen, ie, ie, to show, render erwidern, to reply, retort **Grj** (das), bronze erzählen, to relate, tell Erabifcof (der), archbishop embiimoflim, of an archbishop erzwingen, a, u, to force erzwungen, see erzwingen es, it etliche, some, a few etlichemal, several times etwas, something, a little ener, eure, euer, your euretwillen (um), for your sake ewig, eternal Madel (die), torch fahl, pale

fahren, u, a, to travel, drive, pass

Fall (der), case

ermessen, a, e, to measure out.

Malle (die), trap fallen, ie, a, to fall faut . . ein, see einfallen falfo, false Walichheit (die), falseness Falte (die), fold, wrinkle fich in ----n legen, to become wrinkled fand, see finden fangen, i, a, to catch faffen, to seize Faffung (die), composure Fauft (die), fist fechten, o, o, to fight feiern, to celebrate feige, cowardly ber feige, the coward Feigling (der), coward Weind (der), enemy feindlich, hostile Weld (das), field Feufter (das), window Wenfterladen (der), shutter Wensternifche (bie), bay-window fern, far, in the distance von nah und ----, from far and near Gerne (die), distance aus weiter -, from a great distance Werfe (bie), heel of the foot (not of boots) Weffeln (die), fetters West (das), festival feft, firm fefilia, festal feltstehen (see stehen), to stand firm, stand one's ground fiel, see fallen finden, a, u, to find flufter, dark, sullen **Mamme** (die), flame flammen, to flame empor ---, to flare up Flammenmeer (das), sea of fire filegen, o, o, to fly Niegen, o, o, to flow **Nog,** see fliegen Not . . Dahiu, see dahinfliegen **ឱ្យរណី** (der), oath, curse Flucht (die), flight füftern, to whisper **folgen** (+dat), to follow

forfmen, to inquire

fortfahren, u, a, to continue (speaking) fortfuhr, see fortfahren fortreiten, ritt fort, fortgeritten, to ride forth, leave fortritt, see fortreiten fortical leppen, to drag along forttreiben, to drive forth, drive Wrage (bie), question Fragen (das), questioning fragen, u (or fragte), ask Grantreid (neuter), France Frangole (der), Frenchman franzöfija, French Fran (die), woman, wife frem, insolent frei, free, light (work) Wreiheit (bie), freedom freilin, indeed, as a matter of fact freimütig, candidly Frembe (der, die), stranger Frembling (ber), stranger Freude (die), joy, delight freuen (fid), to rejoice es freut mich, I am glad Freund (der), friend freundlich, friendly Preuudicaft (die), friendship - schließen, to make friends frevelhaft, criminal, wicked **Frevelthat** (die), crime freventlich, see frevelhaft Wriede(n) (der), peace - schließen, to make peace friedlich, peaceful frism, fresh froh, pleased, glad fröhlich, merry fügen (fich), to submit fühlen, to feel **fuhr**, see fahren führen, to carry on (a conversation), wield Withrung (die), guidance funtein, to sparkle für (prep+acc), for Surge (die), furrow Furcht (die), fear fürchten (sich ---- vor . . ), to be afraid of . . Fürft (der), -en, -en, prince Tub (der), foot, track

gab, see geben Gabe (die), gift gans, quite, whole **Saffe** (die), narrow street, lane Baft (der), guest Saftrecht (das), rights of hospitality Satte (der), spouse Gaul (ber), horse Gebahren (das), behaviour, demeanour Gebärde (die), demeanour geben, a, e, to give gebeten, see bitten aebieten, o, o, to command aeblidt, see bliden Sebühr (die), due, desert nach ---, according to one's deserts, duly gebühren, to beseem gebunden, see binden gedacht, see denten aedāmpft, subdued, quiet Gebante (der), -ns, -n, thought gebeuten, gedachte, gedacht, to think of, intend accianct, suitable, proper gefallen (past part of fallen), see fallen gefallen, ie, a, to please Gefangene (der), prisoner Befangenicaft (die), imprison-Sefängnis (das), prison gefaßt, composed, prepared auf alles - fein, to be prepared for anything genoffen, see fliegen Sefolge (bas), train, suite gefunden, see finden gegen (prep + acc), towards, against Gegend (die), neighbourhood gegenfeitig, mutual gegenüber (prep+dat), opposite bem Schuglofen ----, towards or to the defenceless gegenüberliegend, opposite aeaeuuberftehen (see fteben), to congegenübertreten (see treten), to go to Gegner (ber), opponent, enemy gegriffen, see greifen gehaben, to behave

Geift (der), spirit geiftenabwefend, unconscious gellagt, see note, p. 4 l. 12 Sclage (das), banquet gelangen, to get to Geld (bas), pl -er, money Gelegenheit (die), opportunity, ocgeleiten, to accompany, conduct gelind, lenient gelingen, a, u (impers), to succeed es gelingt mir, I succeed aellen, to shriek aellend. shrill geloben (sich etwas), to vow something gelten, a, o, to be worth, be of weight, importance mir fann's gleich ----, it makes no difference to me gelungen, see gelingen Gemach (das), pl "er, room Gemahl (der), husband; see note, p. 54 l. 22 Gemahlin (die), wife gemahuen, to remind Gemüt (das), pl —er, disposition gen=gegen, towards Genoff, Genoffe (ber), comrade genug, enough Genugthuung (die), satisfaction Genus (der), pleasure, enjoyment gerade, (adj) straight, (adv) just (of time) Gerāuia (das), noise gerechtfertigt, justified geriffen, see reifen gern, willingly etwas - thun, to like doing something gerötet, reddened gerufen, see rufen gefandt, see fenden Sejandte (der), ambassador Sefmaft (das), business, occupation geschen, a, e, to happen, take place acidieden, separated acimmudt, adorned **efoot** (das), missile Seimwäß (das), chatter acidwungen, see ichwingen

gehen, ging, gegangen, to go

Befellicaft (die), company Geficit (das), pl -er, face Seffunung (die), sentiment acipannt, intense **Beipenft** (das), ghost Beiprach (das), conversation aefpromen, see fprechen **Geftalt** (die), figure geftauden, see fteben aestatten, to grant geftern, yesterday aeftiegen, see fleigen gesticulate, to gesticulate geftohlen, see ftehlen geftritten, see ftreiten activat, propped gefungen, see fingen gefunten, see finten acteilt, divided, diverse gethan, see thun getreu, trusty feine Getreuen, his trusty followers getroffen (see treffen), hit, hurt, wounded gewaffnet, armed Gewalt (die), power, force gewaltig, powerful, violent Gewand (das), pl "er, garment gewichen, see weichen Gewicht (das), weight gewiefen, see weifen gewinnen, a, o, to gain geworfen, see werfen geziemen (impers), to become gezogen, see giehen gezwungen (see zwingen), forced gezwungenerweise, compulsorily giebt (es), there is Gier (die), eagerness gilt, see gelten ging, see gehen Glang (der), brilliancy glangen, to shine, gleam glangend, bright, shining glatt, sleek Glaube (der), belief glauben, to believe glein, like, immediately, same gleichgültig, indifferent **Glied** (das), limb Gliedmaßen, pl, limbs glühen, to glow, flash Glut (die), glow

Gold (das), gold golden, golden Sott (der), pl "er, God Grab (das), pl ... er, grave graben, u, a, to dig arablia, horrible granjam, cruel aufs —— ste, in the most cruel manner greifen, griff, gegriffen, to seize, grasp - nach . ., to snatch at . . grellrot, dazzling red Greuel (die), horror griff, see greifen arimm, see grimmig grimmig, angry, furious Grinfen (das), grin groß, great Grund (ber), reason, ground auf schwachem - fteben, to have no leg to stand on Grünichnabel, see note, p. 9 l. 2 Gruß (der), greeting grußen, to greet **Gunft** (die), favour zu gunsten, in honour of günftig, favourable Gürtel (der), belt aut, good Gate (bie), goodness, kindness Bear (das), hair haben, hatte, gehabt, to have Saber (der), quarrel, contention Sagelforn (das), hailstone halb, half halbberaufat, half drunk Salt maden, to stop, halt halten, ie, a, to hold, keep Saltung (die), bearing Sand (die), hand einem die - reichen, to hold out

hatb half
half berauscht, half drunk
halberauscht, half drunk
halten, ie, a, to hold, keep
haltung (bie), bearing
hand (bie), hand
einem ble — reidjen, to hold out
one's hand to some one
handels, see note, p. 13 l. 3
handels, to treat, act
handels, to treat, act
handels, to bang
— bleiben an + dat, to adhere to
harren, to wait
hart, hard, rigorous
hartmadig, obstinate

hāhlim, ugly, disagreeable hatte, hatten, see haben Sauflein (das), little company Saupt (bas), pl "er, head Sauptleute (bie), captains Sauvithor (das), main gate Saus (das), pl ... er, house zu Bause, at home (familiar) hausen, to take up its abode Saut (die), pl ...e, skin heben, o, o, to raise heftig, vehement, excited hegen, to harbour, entertain, have heil, uninjured, hale heilig, holy Beilige (ber), the saint Deimat (die), home heimfehren, to go home heimfommen (see fommen), to come home heimlich, secretly Seimweh (das), homesickness heiser, hoarse heiß, hot – machen, to heat heihen, ie, ei, (1) to bid; (2) to be called Seighunger (der), fierce hunger Seiterfeit (die), cheerfulness Seld (der), -en, -en, hero Selbenmut (der), heroism Selbenthat (die), heroic action helfen, a, o (+dat), to help hell, clear hellerleuchtet, brightly lighted hemmen, to check, hamper her (adv), hither, in the direction of the speaker um fich ----, all round him herabhangen, i, a, to hang down herabhing, see herabhangen herabiah, see herabiehen herabsehen (a, e) auf . . , to look down upon . heranwingen, to beckon to one to come up herb, bitterly herbeieilen, to hasten up herbeirufen, ie, u, to call, summon Serberge (die), inn, hostelry Berbft (ber), autumn hereinführen, to lead in, take in hereingeholfen, see hereinhelfen

herfallen (über einen) (see fallen), to fall upon, attack some one herr (ber), -n, -en, lord, master Serrin (die), mistress herrlich, splendid, magnificent herrichen, to reign, rule hertrippeln, to trip along herweisen, ie, ie, to point to Berg (das), —ens, —en, heart herserfcutternd, heart-breaking heralich, heartily Bergog (der), pl "e, duke heulen, to howl, clash (of bells) heute, to-day heutig, adj, of to-day, to-day's Sieb (der), cut, thrust hieher, hither, this way hielten, see halten hier, here Sierfein (das), presence hiervon, of this hief, see heißen hiezu (hierzu), for this Simmel (der), heaven hin, hither por fich -- lachen, to laugh in one's sleeve hinabsehen (see sehen), to look down hinabipringen (see fpringen), to jump down hinangeftiegen, see hinanfteigen hinaufteigen, ie, ie, to climb up hinauffalia, see hinauffchleichen hinaussaleichen, i, i, to creep up hinaustreteu, a, e, to step out hindern, to hinder hineinflang, see hineinflingen hineinflingen, a, u, to chime in, strike in hingeben (sich), to give one's self over to hingegangen, see hingeben hingehen, to pass by hintommen (see fommen), to come hither wo du hinfommst, wherever you go hinten, behind hinter (prep + acc or dat), behind Sintergrund (ber), background Sinterthüre (die), back door

hereinhelfen, a, o, to help in hereinftürzen, to rush in

hereinwehen, to blow in

hinüberfahren (see fahren), to ride across, go across, pass over to hinunter, down **hinweg,** away hinwearaffen, to sweep off hinwegichieben, o, o, to push away hingiehen (see ziehen), to go there hingufügen, to add Sigtopf (der), hot head hob, see heben hoon, high aufs hodofte, to the highest point, very high hodlid, greatly Donfit (der), seat of honour hoden, to crouch **ộci** (ber), court, yard hoffen, to hope Soffnung (die), hope hoffin, courtly pohe, see note, p. 44 l. 12 Sohenstaufeniproffen, see note, p. 3 l. 19 Sohn (der), scorn hohnen, to scoff at Sohnen (das), scoffing hold, gracious, sweet holen, to fetch horden, to listen pormer (der), listener den - machen, see note, p. 8 1.6 hordie auf, see aufhorden hören, to hear Sorn (das), pl "er, horn hub an, see anheben. Cp. note, p. 2 l. 1 Sufficial (der), tramp or clatter of a horse's feet Dalfe (bie), help Sumpen (der), bowl Sunger (der), hunger huten, to take care of Butte (die), hut

ihm (dat of er or es), to him, to it ihr (dat of fie), to her (pers pron 2nd pl), you Smbiß (ber), snack, lunch immer, always, still immerhin, still, all the same indefieu, meanwhile, during this Ingerimm (ber), inward rage ingerimmig, furious

inmitten, amidst, in the middle of innerst, inmost innig, heartfelt innigespeim, privately statesesses (bas), interest irre, mistaken, confused

ia, yes, indeed iagen, to hunt, drive, hurry along ian, suddenly %ahr (bas), year 3ubel (ber), great joy, jubilation %ubelrufe (bie), shout of joy iung, young %ungfrau (bie), maiden, girl %ungfraulein (bas), girl %ungfraulein (bas), girl %ungfraulein (bas), the ieber, every ieman, some one, any one iest, now

tahl, bare, beardless
taiferlich, imperial
tait, cold
tam, see fommen
Rampf (der), conflict, battle
tämpfen, to fight
Rämpfenen, to fight
Rämpfenen, to fight
Reble (bie), throat
tein, teine, tein, no, not any
teineswegs, by no means
tennen, tannie, getanni, to know
(Fr. connattre)

(Fr. connaître)

Setze (die), candle

Sette (die), chain

Tendhen, to pant, gasp

Sind (das), pl — ex, child

Sindershuhe (m pl), children's

shoes

Sinderkimme (die), children's voice Sirche (die), church Higeln, to tickle, flatter Flage (die), lamentation flammern (fich), to clasp, cling to flang, see flingen Sleib (das), dress; pl die Kleider,

dresses, also clothes Ricidung (die), dress, attire Tiein, small Ricine (der), the little fellow

**Ricinodien** (pl), jewels, regalia Alinge (die), sword-blade flingen, a, u, to sound flirren, to clash flopfen, to knock flug, prudent, wise, clever Rlugheit (die), wisdom, cleverness Rnabe (der), boy Rnappe (ber), attendant Rnecht (der), servant **State** (das), knee **fnieeu,** to kneel **Initiates**, to gnash tomend, boiling . tommen, tam, ift getommen, to come Rönig (der), king Rönigin (die), queen Rönigstrone (die), royal crown Rönigspaar (das), royal couple Ropf (der), head Ropfniden (das), nod toftbar, precious folien, to taste, cost Aramen (das), crashing Rraft (die), pl !!e, strength **träftig,** strong traftlos, weak, powerless Rrantheit (die), sickness tredengen, see note, p. 42 l. 28 Rreis (der), circle freugen, to cross **Rrieg** (der), war triegerija, warlike **Rrone** (die), crown fronen, to crown **Pronung** (die), coronation Aronungstag (der), coronation day tühl, cool **Fühn.** bold Rummer (der), sorrow fümmern, to mutter, trouble Rumpan (~ -') (der), companion Runde (die), news, intelligence, information

funden, fundigen, to tell, report
— von, to point to, say of
fundwerden, to come to light
furen, s, s, to choose, elect
fure, short

Radein (das), smile laden, to laugh

in sich hinein ---, to laugh in one's sleeve **Lachen** (das), laugh Iag, see liegen Lager (das), couch, bed Lampe (die), lamp Land (das), pl !! er, country Landsleute, compatriots Landstraße (die), high road lang, long langiam, slow längfi, long ago **Lanze** (die), lance Larm (das), noise laffen, lief, gelaffen, to let, allow to Laft (die), burden Lafterer (ber), slanderer Lauf (der), course laufen, ie, au, to run Laufden, to listen taut, loud lauten, see note, p. 34 l. 9 läuten, to sound, ring leben, to live, be alive Reben (das), life Lebensichia (das), story of his life Leer, empty, idle Reere (bie), vacuum, vacancy legen, to lay sich in falten -, to become wrinkled lehren, to teach Reib (der), pl -er, body Leiche (die), corpse leicht, easy Leib (es thut mir), I am sorry leife, softly Reiter (die), ladder **Settion** (die), lesson lernen, to learn lejen, a, e, to read Refer (der), reader Lett, last leuchten, to light up leugnen, to deny Leute (pl), people Light (das), pl —er, light Lintidimmer (der), gleam of light lieb, dear es ift mir ----, I like to please me mir zu --am - ften war' mir's, . ., what I should like best . .

Liebe (die), love lieber, rather liebsten (superi of gern), see gern Lied (das), pl —er, song Lieblein (das), little song lief, see laufen liefern, to supply, furnish liegeu, ā, ē, to lie ließ, see laffen **Lob** (der), praise loben, to praise **Lohn** (der), reward Iohnen, to reward Ios. loose eines or einen los fein, to be rid of some one losfahren, to break out loslaffen (einen) (see laffen), to let some one go losmaden, to free, unfasten Rojung (die), rallying-cry Lowe (der), lion Luft (die), air Lug (ber), lie, lying, deceit Lage (die), lie, untruth, falsehood lügen, to lie

Lügenmäre (die), lying tale 2uft (die), pleasure baben, to feel inclined mamen, to make **Magt** (die), power, force mächtig, powerful Mahl (das), meal, banquet mahnen, to warn **Mal** (das), time (Fr. fois) das erfte ----, the first time mit einem - e, all at once man (Fr. on) (indef pron), one mander, -e, -es; -e, many a . . manderlei, of many kinds mandmal, sometimes Rann (der), pl ... er, man Mannertreue (bie), man's loyalty Mannesmut (der), manly courage Mannicaft (die), troops mantel (ber), mantle Marigraf, see note, p. 48 1. 29 **Marii** (der), market Martiplat (ber), market-place **跳龍** (bas), measure, size, modera-

mäßigen, to moderate, control

Mauer (die), wall Maul (das), pl !! er, mouth mehr, more nicht ----, no longer mehrere, several meiben, ie, ie, to avoid mein, meine, mein, my mein (old gen of ich), of me meinen, to think, say, be of opinion meinigen (die), members of my own family, my own people meinung (die), opinion melben, to announce, report Reldung (die), information Menich (der), -en, -en, man, human being menialia, human meffer (das), knife Miene (die), mien, air milbe (die), clemency, charity. benevolence minniglich, lovely **Minute** (die), minute mir (dat of ich), to me mithanbeln, to maltreat mihmutig, vexed, discontented mittrauism, suspicious mitverfiehen (see verftehen), to misunderstand **mit** (prep + dat), with **Mitleid** (das), pity mitfenben (einen) (see fenden), to send some one too **mitte** (die), middle mitten, in the midst of mitternacht (die), midnight modten, see mogen. Cf. note, p. 8 l. 28 mögen, may ich möchte, I should like moglich, possible Mond (der), moon Mondenschein (der), moonlight morgen, to-morrow, next day Morgen (der), the morning müde, tired Müdiafeit (die), weariness Muhe (die), trouble, difficulty mit Mab und Not, with great difficulty, only just Mund (der), mouth murmelu, to mutter, murmur

murrid, sullen
multern, to eye, inspect
Mut (ber), courage
mutig, courageous
Mutter (bie), mother
mutwoll, courageous

nachdem (conj), after Rachbenten (das), reflexion nachhängen, i, a, to hanker after, give way to nachhing, see nachhangen Radrict (die), news nadiandte, see nachfenden namsenden (see senden), to send after Racht (die), pl ...e, night Radigeftall (die), phantom of the night namtlin, by night der ---- e himmel, the evening sky Ractuft (die), night air Radiquartier (das), quarters for the night Ramtruhe (die), night's rest Radtftorung (die), disturbance in the night Rantwane (die), night watch nagen, to gnaw mah(e), near nähern (ជ្រង់), to approach Rame (der), -ns, -n, name nannte, see nennen Rarr (ber), -en, -en, fool najeweiß, impudent natürlin, naturally neben (prep + dat or acc), near nebenan, hard by nehmen, nahm, genommen, to take neigen, to bow nennen, nannte, genannt, to name, call neu, new nenaieria, curious Ribelungen, see note, p. 50 l. 1 nicht, not nitten (mit), by no means nichts, nothing niden, to nod, bow **nieber**, (adj) low, poor, (adv) down niederbrennen (see brennen), to burn down

niedergebrannt, see niederbrennen niebertnieen, to kneel down Riederlande, Netherlands niedersen (sich), to sit down niedria, low, mean niemals, never niemand, nobody nimmer, never nimmermehr, by no means nibben, to sip nirgends, nowhere nod, still, yet, as yet; after neg, nor einmal, once more - ein (Glas), another (glass) nommals, once more **Mot** (die), necessity, need mit Mah' und -, with great difficulty, only just notbürftig, barely num, now nur, only nüten, to use, be of use ob, (conj) whether, if; (prep) on account of Oberbefehl (der), supreme command obliegen, a, e, to devolve on obidon, although ober, or offen, open öffnen, to open Office (das), the opening (action) oft. often ofimale, often ohne (prep + acc), without ohnedem, besides, moreover Ohr (das), —8, —en, ear Dilampe (die), oil lamp ordnen, to set in order Ort (der), pl "er, place Ofterreich (das), Austria

Baar (das), pair
paar (ein), a few
Balais (das), palace
Balait (der), palace
Banger (der), cuirass, coat-of-mail
Baph (der), Pope
parteren, to parry
Bartet (die), side
— nehmen für + acc, to take
some one's part

Baufe (die), pause Bechtrang (der), pitch ring (for setting on fire) Bergament (das), parchment Bergamentrolle (die), roll of parch-Bergamentftreifen (ber), strip of parchment Pfeil (ber), dart, arrow Bierd (das), horse pflegen, see note, p. 46 l. 18 Bforte (die), porch, gate **Blau** (der), plan Blat (der), place Blatlein (das), little place plöglim, sudden pomen, to knock Bracht (bie), splendour, magnificence brāmtia, splendid praffeln, to rattle

Qual (bie), torment, pain, grief qualen, to torment Quartier (bas), quarters

Race (die), revenge ramen, to revenge ragen, see emporragen zana, see ringen rann, see rinnen raja, quick Matiel (das), riddle rauben, to rob Mänber (der), robber Räuberblut (das), robber's blood Raud (der), smoke rauden, to smoke Raum (der), room, space raumen, to remove, clear Raufa (der), drunkenness Raufmen (das), murmur, rustling, rush remnend, calculating Reat (das), right recht, right – haben, to be right rediffertigen (fich), to justify one's self Rede (ber), hero Rebe (die), speech; see note, p. 13

l. 22 reden, to speak Regung (die), emotion **Reid** (das), kingdom reid, rich reiden, to reach, give Reichstleinobien (bie), crown jewels reifen, to ripen, mature reißen, i, i, to tear, snatch reiten, ritt, geritten, to ride Reiter (der), rider, horseman retten, to rescue Rhein (der), Rhine Mheinwein (der), hock richten (fich), to turn Stinter (ber), judge riet, see rufen rief . . an, see anrufen Riefe (der), giant Riefengestalt (die), gigantic stature Riefenfaule (die), gigantic pillar ringen, a, u, to struggle, wring Mingen (bas), struggle rings um fich, all round him ringsum, round about rinnen, a, o, to flow, trickle ritt, see reiten Stitter (der), knight ritterlia, knightly Stig (der), chink Mitse (die), chink rigen, to scratch Stod (der), coat Stoff (bas), horse, charger roten (fich), to become red Stotte (bie), band, gang rudbar, known Stud (der), jerk, wrench **Rüden** (der), back Stuf (der), cry rufeu, ie, u, to call, cry Stuhe (die), rest ruhen, to rest ruhig, quiet, peaceful rühmlid, glorious Caal (der), hall

Saal (ber), hall
Saat (bie), seed
Sache (bie), affair
fagen, to say
jah, see jehen
fah . . an, see anjehen
fammeln, to collect
Sang (ber), song

Canger (der), singer, minstrel fant, see finten faßen, see figen fatteln, to saddle fättigen, to satisfy ●森牧 (der), bound Shabe (ber), -ens, "n, damage imaben (+dat), to injure imaffen, to do was hast du 3u ----? what business have you? icalt, see ichelten ស្រែងmen (fich), to be ashamed Schar (die), troop imaren, to gather together faarf, sharp, keen - auf einen seben, to look fixedly at some one Chatten (der), shadow fmanen, to look, behold Cheide (die), sheath icheiden, ie, ie, to separate Schein (der), lustre icheinen, ie, ie, to seem ichelten (auf), a, o, to abuse, inveigh against Chente (die), tavern Schentstube (die), taproom Schera (der), jest imergen, to joke Cherzwort (das), jest faeu, timidly ididen, to send idieben, o, o, to push ichien, see icheinen Smild (der), shield idimmern, to gleam, glimmer Chimpf (der), disgrace mit - und Schande, with disgrace and shame Schimpfen (das), abuse impfen, to scold foimpflio, disgraceful, scandalous Schläfer (der), sleeper Salag (der), blow folagen, u. a. to strike, wrap falau, sly folent, bad foleiden, i, i, to slink an . . hin ----, to creep along Edleichweg (der), by-path folleudern, to hurl falia, see fchleichen

idließen, idloß, geidloffen, to shut, close, contract, conclude Solof (das), pl ... er, castle idlugft, see falagen Colummer (der), slumber Chlummerlied (das), lullaby Schluffel (der), key immahen (auf), to abuse, inveigh against, rail at Comanung (die), abuse, insult immeimeln, to flatter immelien, o, o, to melt away immeralim, painfully Comied (ber), smith famola, see fcmelgen Comud (ber), attire innauben, see note, p. 14 l. 1 innode, vile, mean, contemptible um ein ----s Beld, for a wretched ichob, see fchieben fájou, already imon, fine, beautiful imonen, to spare Coonheit (die), beauty imopfen, to draw inreden, a, s, to be frightened sich - lassen, to let one's self be frightened Sareden (der), terror Sorei (der), cry schreiben, ie, ie, to write **ſmreien, ie, ie,** to cry ichreiten, ichritt, gefdritten, to pace, step, stride farie, farieen, see fchreien **Corift** (die), writing Smritt (ber), step, pace foritt, see fchreiten Schuld (die), fault fich etwas zu schulden fommen laffen, to be guilty of sg. fouldig, guilty Coulter (die), shoulder Courte (der), scoundrel, villain imutteln, to shake Sout (ber), protection Chate (der), marksman inution, defenceless ímmabila, Swabian fátwad, weak inwächen, to weaken

Somaoling (der), weakling, coward famana, see fdwingen immanten, to stagger Comarmer (ber), dreamer, visionary famara, black fowagen, to talk schweigen, ie, ie, to be silent immeisbededt, covered with sweat famer, hard Cawert (bas), sword Comertesminne, see note, p. 16 l. 8 Somertariff (ber), sword-hilt sominden, a, u, to dwindle, disappear immingen, a, u, to swing, brandish **immören, u** or **s, s,** to swear **តែ្វាមជុំរំ, see** note, p. 11 l. 18 Somur (der), oath immuren, see fdworen Seele (bie), soul sehen, a, ē, to see, look fei, feid, see fein fein, feine, fein (poss adj), his, its fein, war, ift gewesen, to be Seinigen (bie), the members of his own family, his own people **fett** (prep + dat), since feithem (conj), since Seite (bie), side Seitengang (der), side-passage Seitengaffe (die), alley Seitenweg (der), by-way, side-road Setunde (die), second felbft, self Selbstaefühl (das), amour-propre felig, blessed felten, seldom fenden, fandte, gefandt, to send sengen (und brennen), to lay waste bv fire fenten, to lower Geffel (der), easy-chair fetten, to place, set feine Boffnung auf einen -, to place one's hopes in some one Seuche (die), plague fich (refl pron 3rd pers), himself, herself, itself; themselves ficher, certain Sieg (ber), victory

victory find, see fein fingen, a, u, to sing finten, a, u, to sink --- laffen, to drop Sinu (ber), sense, feeling, thoughts pon ----en fommen, to lose one's senses Ginnen (das), meditation finnen, a, a, to meditate, contemplate Unheil —, to contemplate evil finnlos, senseless Sitte (bie), manner, custom fittfam, modest **⊗it** (der), seat **figen, a, e,** to sit 10, SO - wenig, so little infofern, inasmuch - Gott will, if God wills it iobald, as soon as soeben, just now fofort, immediately fogleich, immediately Sohn (der), son fold, such folimes (pron), such a thing Söldnericar, see note, p. 41 l. 22 follen, see notes where it occurs Commerabend (der), summer-evening . fonderbar, strange mir ift so ----, I feel so strange iondern, but (after neg) Coune (die), sun forft, besides, otherwise was ---- ? what else? Sorge (die), anxiety, care ipahen, to gaze ípät, late Speer (der), spear spielen, to play Spielleute (pl), musicians, actors Spielmann (der), see Spielleute Sporn (der), pl -en, spur Spott (der), derision spotten, to mock ipõttiida. scornful Eprame (die), language fpradics, speechless fbrang, see fpringen

Siegesjauchzen (das), shout of

fpreden, a, o, to speak Sprecher (der), speaker sprengen, to burst fpringen, a, u, to spring, jump, burst Spur (die), trace ftat, see fteden Stadt (die), pl ...e, town Stadtmauer (bie), town-wall Stamm (der), stock, race, family ftammeln, to falter ftambfen, to stamp Stand (der), position ftand, see ftehen ftanben, see fteben fart, strong ftårfen, to strengthen ftarr, stony ftarren, to stare Stätte (die), place ftemend, piercing fteden, ftat, geftoden, to stick ftehen, a, a, to stand zu Diensten -, to be at one's service ftehlen, a, o, to steal fteigen, ie, ie, to rise, increase Stein (der), stone Stelle (die), place ftellen, to place, set fterben, a, o, to die Stern (der), star Sternenhimmel (der), starry sky Stim (der), prick, stab ftieg, see fteigen Mill, quiet Stille (die), quiet, stillness Stimme (die), voice, vote Stimmung (die), mood, disposition, feeling Stirne (bie), forehead ftols, proud ftopfen, to stop Stof (der), blow Strafe (bie), penalty strafen, to punish ftrahlen, to beam Straße (die), street ftreden, to stretch Streit (der), struggle, strife fireiten, firitt, gestritten, to strive, struggle Streiter (ber), combatant

ftreng, strict, severe - dareinsehen (see sehen), to look stern Strom (der), stream Stube (die), room Stud (das), piece, bit, part Stufe (die), step Stuhl (der), chair ftumm, dumb, silent Stunde (die), hour ftunde, see fteben Sturm (der), storm, attack Sturmbod (der), battering-ram ftärmen, to storm Sturmglode (die), alarm-bell fürmifa, stormy fturgen, to fall, rush, burst forth ftarate . . an, see guftargen suchen, to seek das Suchen, search f 森 氏,sweet Zafel (die), table Zag (der), day tägliä, daily tapfer, brave täppiim, awkward, clumsy Zajme (die), pocket taugen, to suit taumeln, to reel, stagger taufend, thousand **Zeil** (der), part teilen, to divide teilgenommen, see teilnehmen Zeilnahme (die), sympathy teilnehmen (see nehmen), to take part in Zeller (der), plate, salver Zeufel (der), devil That (die), action thate, see thun Thor (das), gate Thrane (die), tear Thun (das), action, doing thun, that, gethan, to do er thate beffer daran, he had better er that, als sahe er das nicht, he pretended not to see it Thure (bie), door, doorway tief, deep Zier (bas), wild beast Zijá (der), table

toben, to rage, bluster, rave

Zochter (bie), daughter 200 (der), death Tobesaugft (die), mortal fright, agony of death Tobesfreude (bie), longing for death Zobesichlaf (ber), sleep of death Zobesipeer (ber), spear of death Zon (der), tone tonen, to sound Zofen (das), roaring **Zote** (ber), the dead man toten, to kill Tract (bie), carriage, dress trăge, idle tragen, u, a, to carry trat, see treten Zrauer (bie), sorrow trauernd, sad Traum (ber), dream traumen, to dream Traumen (das), dreaming Zraumender (ein), some one dreaming, dreamer Traumer (ber), dreamer traumios, dreamless trauria, sad treffen, traf, getroffen, to hit, meet, light on Ereiben (das), occupation, activity Treppe (die), staircase treten, d, e, to step treu, faithful Treue (die), fidelity, loyalty treulos, treacherous trinfen, a, u, to drink Erinten (bas), the drinking Zrintstube (die), taproom Eropfen (der), drop troften, to comfort troftlos, miserable, comfortless trondem, nevertheless trabe, troubled, gloomy, dim Trübfinn (der), dejection Trug (der), deceit, fraud Truhe (die), chest Trümmer (die) (pl), ruins Erunt (ber), draught Zūde (die), slyness, malice tudija, malignant Zurm (ber), tower

**üben**, to practise, exercise **über** (prep+dat or acc), over, above

überall, everywhere überfallen (see fallen), to attack suddenly, waylay Übergang (der), passage überirdifa, supernatural überlaffen (fich) (see laffen), to give one's self up to überlegen, to think over Thermacht (die), superior strength übermenichlich, superhuman übermütig, arrogant übernehmen nehmen), (see assume, take over Überforeitung (die), transgression überwältigen, to overpower abrig, remaining, the rest of . . um (prep + acc), round ein schnödes Geld, for a wretched sum um - willen, for the sake of, on account of umbrangen, to throng around Umgebung (die), household Umgehung (die), going round umherlaufen, ie, au, to run about umherspähen, to look about umfehren, to turn back umidlingen, a, u, to embrace umidlungen, see unichlingen umsehen (fich), to look round umfouft, in vain umftehen (see ftehen), to stand round Umfteheuden (die), the bystanders ummenden (see wenden), to turn over to turn round unbefannt, unknown und, and Unehrlichfeit (die), dishonesty, dishonour ungeduldig, impatient ungeheuer, dreadful ungeftüm, vehemently Ungewitter (das), thunderstorm Unheil (das), evil bas bedeutet ---- that means mises ift ibm - widerfabren, he has met with an accident

– hinmeg, away over

unheimlich, uncanny, dismal, eerie unliebiam, disagreeable unnün, useless Unrecht (das), wrong einem - thun, to wrong some

one, be unjust to some one uniower, without difficulty, easily unfer, unfre, unfer, our unten (adv), below unter, (adj) lower;

(prep + dat or acc) under, among - die Chur treten, to appear on the threshold

unterbrach, see unterbrechen unterbrechen, a, o, to interrupt unterbrüden, to suppress untergehen (see gehen), to go down, set

unterlagen, see unterliegen unterliegen, a, a, to succumb unterscheiden, ie, ie, to distinguish unterwegs, on the way Untreue (bie), unfaithfulness, infidelity

Unwahrheit (die), untruth unwillig, indignant, angry unwillfürlich, involuntarily Urlame (die), ground, reason

Baterhers (das), father's heart vaterlia, of a father, fatherly verachten, to despise veramiend, contemptuous verbara, see verbergen verbergen, a, o, to conceal verbeugen (sich), to bow Berbindung (die), connexion

in - ftehen mit . ., to be connected with Berbrechen (das), crime Berbrecher (der), criminal

verbienen, to deserve Berein (der), union

verfahren, u, a, to proceed against.

verfärben (sich), to change colour verfinstern (sich), to grow dark verfuhr, see verfahren vergangen, see vergehen vergaßt, see vergeffen bergebens, in vain bergeblich, in vain

vergehen (see gehen), to pass by vergelten, a, o, to requite vergeffen, vergaß, vergeffen, to forget vergönnen, to permit Berhandlung (die), negotiation verhaßt, hated berhindern, to prevent verhöhnen, to sneer at berhüten, to prevent

Gott -! God forbid! verförpert, incarnate verfündigen, to announce verlangen, to demand verlaffen, verließ, verlaffen, to quit

verleihen, to give verlegen, to infringe, wound Berlehung (die), breach, violation verleugnen, to renounce, act contrary to verliegen, a, e, see note, p. 47

l. 25

verlieren, ō, ō, to lose einen aus den Augen --. to lose sight of some one

berließ, see verlaffen verlobt, betrothed, engaged verloren, see verlieren - gehen, to be lost

vermelden, to announce vermögen, to be able. power

vermuten, to suppose vernahm, see vernehmen vernehmen, vernahm, vernom:

men, to perceive, hear verraten, ie, a, to betray Berrater (der), traitor berriet, see verraten veriagen, to refuse

berfant, see verfinten verideuden, to scare away, banish verichließen, verichloß, verichlof:

fen, to shut verichloffen, see verschließen veridwand, see verichwinden verschwinden, a, u, to disappear, vanish

berfinten, a, u, to be swallowed up veriprad, see veriprechen versprecen, a, o, to promise Beripreden (das), promise

perfianden, see verftehen verständigen, to inform fld ----, to come to an understanding verständnifvoll, intelligently verstehen (see stehen), to understand berftohlen, furtive verstummt, speechless, silent versumen, to try verteidigen, to defend perteilen, to assign vertilgen, to obliterate Bertrag (ber), compact verträgliä, compatible, consistent Bertrauen (das), confidence vertraulid, confidential **Berwahrung** (die), guard in fichre - bringen, to take into safe custody vertwandeln, to change verwittert, weather-beaten verwundet, wounded Bermundete (der), the wounded person verwünschen, to curse Berwünschung (die), imprecation Bermuftung (bie), devastation verzehren, to consume, sap verzeihen, ie, ie, to pardon perameifelt, desperate Berzweiflung (bie), despair Befte (die) = die feste, stronghold viel, much, a great deal of vier, four Bolf (das), pl --er, people, nation, folk boll. full in ----en Zügen, in long draughts Bolltraft (bie), full vigour, energy bon (dat), of, from – neuem, afresh vor (prep + dat or acc), in front of, before fich fürchten - (+ dat), to be afraid of - fich hin lachen, to laugh in one's sleeve vorbeitommen (an) (see fommen) (dat), to pass by **Borfall** (der), occurrence Borfiur (der), entrance-hall vorgefdritten, see vorschreiten

vorgezogen, see vorziehen Borhang (der), curtain vorlas, see vorlefen vorlejen, a, e, to read aloud porne, in front vorimreiten (see ichreiten), to advance vorfictia, cautious bortreten, a, e, to step forward vorüber, past vorübergiehen (an), o, o, to pass vorüberzogen, see vorüberziehen Borwurf (der), reproach vorziehen, o, o, to prefer Borgimmer (das), ante-room viel, much vielleicht, perhaps Biertelftunde (bie), quarter of an hour waden, to watch, be awake wanien, u, a, to grow wader, stout, valiant Baffe (die), weapon Baffengang (der), passage-at-arms Baffenlarm (ber), clash of weapons wahr, true während, (prep+gen) during (conj) whilst wahrlid, indeed, really Bald (ber), pl "er, wood walsen, to roll Band (bie), pl ...e, wall Banberer (ber), wanderer wandte, see wenden mann? when? mar. see fein ware, see fein warf, warfen, see werfen warnen, to warn warum, why warten, to wait was, (interr pron) what? (correl pron) that which, what was für, what sort of Baffer (das), water wedfeln, to change, alternate weden (trans), to wake Beg (der), way, road, journey

wegen (prep + gen), on account

of

tweh, see note, p. 46 l. 3 wehmütig, melancholy wehren, to prevent **Beib** (das), pl —er, woman, Beiberheld (der), see note, p. 4 l. 27 weichen, i, i, to yield weiglig, effeminate Beihnachtsfeier (die), Christmas festival die begehen, spend to Christmas well, because, as Seile (die), while, time weilen, to stay, spend (time) **Bein** (der), wine weinen, to weep weisen, ie, ie, (1) to point to; (2) to banish, dismiss weik. white weit, wide, far, distant; before (comp), by far Escite (bie), the wide world weiter, farther weithin, far away welcher, welche, welches, (rel pron) who, which (interr pron) which? Eselle (die), wave Eselt (bie), world wenden, wandte, gewandt, to turn fich zu einem -, to turn to some one fich um-, to turn round wenig (adv), little menige, few wenn, if Eserben (bas), wooing werden, wurde, geworden, to become; (+ infin) shall, will; (+ past part) to be (passive voice) werfen, a, o, to throw, cast Bert, worth Befen (das), demeanour wetten, to bet **Esetter** (das), weather widerfahren, to happen to widerlin, offensive wie, how, as, like wieder, again wiederfinden, a, u, to find again wiederholen, to repeat

miederfommen (see fommen), to return wiedersehen (fich) (see feben), to see each other again wiederum, again Bien, Vienna wieß, see weisen Biefe (bie), meadow wild, wild Bille (der), -ens, -en, will willfommen, welcome willt. see wollen winten, to sign, beckon wirbeln, to eddy Biri (der), host, innkeeper wiffen, wußte, gewußt, to know (Fr. savoir) Biffen (das), knowledge Boche (die), week woher, wherefrom whence wohin, whereto, whither ---- nur, wherever wohl, indeed, really **Esohi** (das), welfare wohlgefallen, to please well Bohlleben (das), comfortable living wohlwollend, well-disposed wohnen, live, dwell Bolle (bie), cloud wollen (Fr. vouloir), to wish to Bort (das), word; pl —e, connected words: " er, connected words, vocables Esoriprunt (der), fine words wuds, see wachfen wühlen, see note, p. 3 l. 31 wand (schlug), see note, p. 12 l. 16. Bunder (das), wonder Bunich (der), wish wünichen, to wish to Bunfoen (das), wishing wünschenswert, desirable Burigeichob (das), missile wußte, see wiffen But (die), rage - schnauben, to pant with por rage waten, to rage Butschrei (der), cry of wrath Rahn (der), tooth einem die ... e zeigen, to oppose some one

mit den "en fnirschen, to gnash one's teeth aart, tender Bechenden (die), revellers Becher (der), drinker Beichen (das), token seigen, to show seihen, ie, ie, to accuse Seit (die), time Serrbild (das), caricature aerriffen, tattered Reritreuung (die), diversion.amusement siehen, jog, gezogen, to travel Siel (bas), aim, object, end, purpose, goal siemlin, somewhat, rather Simmer (das), room giften, to hiss gogen, see ziehen sogern, to delay, loiter **Born** (der), anger gornbebend, trembling with wrath arrerreat, excited with anger jornig, angry su, (before infin of verb) to; before place-name) at ; (prep + person) to; auf .. -, in the direction of ... towards . . ; (adv) closed, shut **Suden** (das), convulsion, spasm audem, besides, moreover Budringlimfeit (die), obtrusiveness audruden, to shut, close sufügen, to do Schaden ----, to do harm, damage suführen, to lead towards Bug (der), feature, array, train, expression, draught Bugang (ber), entrance Bügel (der), bridle augenict, see zuniden augefandt, see gufenden suhören, to listen to Anhorer (der), listener aujaudgen, to hail, cheer Rufunft (die), future auleut, at last sum(=3u dem), to the aumal, simultaneously sunamft, next Sunge (die), tongue

suniden (einem), to nod to some one surechtsinden (sich), a, u, to find one's way surechtweisen, ie, ie, to reprove aureiten, to break in (a horse) - auf, to ride towards - + dat of place, to ride in the direction of surichten, to illtreat aurnen, to be angry, speak angrily aurūđ, back jurudlehren, to return jurudipringen, a, u, to jump back aurudtrat, see gurüdtreten jurudtreten, a, e, to withdraw, retire from gurudziehen (fich) (see ziehen), to withdraw Auruf (der), call surufen, ie, u (einem), to call to some one aufammen, together Ausammenhang, connexion: see note, p. 54 l. 15 ausammenfinten, a, u, to break down susammenstürzen, to fall down jujammenziehen, o, o, to draw together aufammengogen, see gufammengiehen aufdreiten (see fchreiten), to go to aufdritt, see guichreiten aufenden (see fenden) einem etwas ----, to send something to some one auftürgen (auf + acc), to rush at autrat, see gutreten autraulid. familiar autreten, a, e (auf + acc), to step towards, walk up to auaiimen, to hiss at swanzig, twenty awar, indeed, it is true awei, two Sweifel (der), doubt aweimal, twice Swerg (der), dwarf Swietracht (die), discord swingen, a, u, to compel swifthen (prep + acc or dat), between

aungeln, to shoot out like tongues



### APPENDICES

BY

### THE GENERAL EDITOR

APPENDIX I .- WORDS AND PHRASES FOR VIVA VOCE DRILL

- ,, II.—Sentences on Syntax and Idioms for viva voce Practice
- III.—PASSAGES FOR TRANSLATION INTO GERMAN

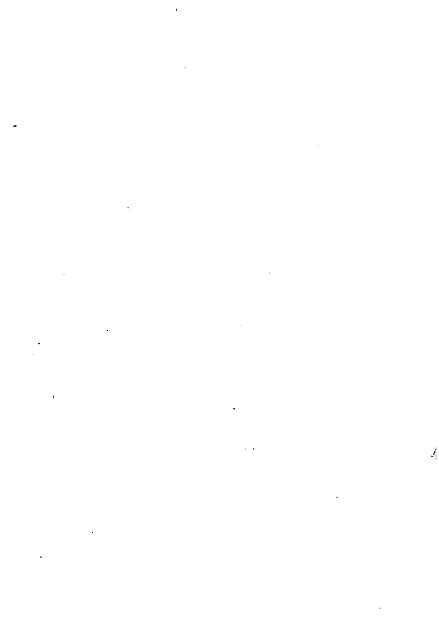

### I. WORDS AND PHRASES

#### FOR VIVA VOCE DRILL

Note.—This Appendix gives the primary and ordinary meanings of words, and therefore does not in every case supply the best word to be used in the translation of the text.

Some words and phrases are intentionally inserted several times. It is suggested that the phrases should be said in different persons and tenses to insure variety and practice.

All nouns to be given with the definite or indefinite article to show the gender. Abbreviation .- sg. = 'something.'

#### Page WORDS WORDS PHRASES 1 the highroad peaceful his clothes were dusty the wall (outside) gloomy to cast a glance at sg. the tower the thought all round me 2 the diversion. the name to scare sg. away the companion amusement to raise one's head to forget to inquire to place one's hopes in some one the care our opinions are divided 3 the voice the forehead the claim the tooth to mutter sg. between one's unknown the giant teeth to do right to think only of one's self 4 the sympathy the sword to devote one's the adversary to come from a great distance uncanny self to to take part in sg. to be silent 5 the loyalty precious to wager one's head to laugh splendid to look at some one to misundersad to shake one's head stand 6 to seek to come past a house to put up with to look up to the sky the innkeeper the stable-boy what sort of weather is it? modest distrustful without heeding them 7 meanwhile to behave to collect one's thoughts the bear the jest

to look up astonished

the wave

the meal

| Pas | ge words         | WORDS           | PHRASES                         |
|-----|------------------|-----------------|---------------------------------|
|     | hot              | the heart       | it does not concern me          |
| Ĭ   | to report        | to rave         | to eavesdrop                    |
|     | the friendship   | the impression  | to rush at some one             |
| 9   | the eye          | the rascal      | to give some one a lesson       |
|     | panting          |                 | to gnash one's teeth            |
|     | the face         | enough          | to clench one's fists           |
| 10  | unconscious      | to own,         | to occupy one's self with sg.   |
|     | to rush in       | confess         | he ordered him to do it         |
|     | the slumber      |                 | I do not deny it                |
|     | the knight       | F               |                                 |
| 11  | useless          | favourable      | to follow some one              |
|     | to beckon        | in no way       | to meet some one                |
|     | the distance     |                 | to serve some one               |
| 12  | cunning          | yesterday       | at the same time                |
|     | at once          | frankly         | to accompany some one some way  |
|     | the smile        | to intimidate   | immediately after that          |
| 13  | to continue      | the stranger    | to begin to quarrel             |
| 10  | repulsive        | the Frenchman   | to nod with one's head          |
|     | the shoulder     | the lie         | to feel guilty                  |
| 14  | the satisfaction | at last         | to make an alliance             |
| 14  | the business     | the enemy       | to speak in a low voice         |
|     | the negotiations | the knee        | without taking any notice of it |
| 15  | to kneel         | at last         | at the court of the king        |
| 10  | sudden           | the trace       | to remember it                  |
|     | to consume       | to knock down   |                                 |
| 16  | the crime        |                 | as you like (ad libitum)        |
| 10  | the opportunity  | one)            | to ask for help                 |
|     | the siege        | to rest         | to take the chief command.      |
|     | the siege        | the ruins       | to take the ener command.       |
| 17  | the sojourn      | the cloud       | to take the field               |
| -,  | the enjoyment    | the war         | to be hard pressed by some one  |
|     | to taste         |                 | diseases of all kinds           |
| 18  | the arm-chair    | excited excited | to listen to some one           |
| 10  | the tongue       | the prison      | to shake one's head             |
|     | the discord      | to happen       | to run up and down the room     |
| 19  | to rule          | the ghost       | what are you thinking of        |
| 10  | to set free      | the breath      | doing?                          |
|     | to rescue, save  | the protection  | what am I to do?                |
|     | to resear, save  | the protection  | to stare at some one            |
| იი  | the reproach     | to pardon       | I do all that is within my      |
| 20  | the sun          | to interrupt    | power                           |
|     | daily            | to saddle       | one after another               |
|     | uany             | to saudic       | to do some one wrong            |
| 91  | obstinate        | the success     | with great difficulty           |
| 41  | the infectious   | impatient       | day by day                      |
|     | disease          |                 |                                 |
|     | _                | the corpse      | to remain loyal to the king     |
|     | the arrow        |                 |                                 |

| Pag | 9 words            | words             | PHRASES                                         |
|-----|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 22  | to hurl            | mighty            | to draw one's sword out of its                  |
|     | the plain          | the ladder        | sheath                                          |
|     | to waver           | the torch         | to press some one's hand                        |
|     |                    |                   | to run up to the market-place                   |
| 23  | the stone          | the shield        | for a time                                      |
|     | to draw up (mil)   | the countenance   | all sorts of missiles                           |
|     | the principal gate | the smoke         | from the outside                                |
| 24  | the shout          | desperate         | the sun is setting                              |
|     | the ashes          | the back          | to flow in torrents                             |
|     | the blood          | the devastation   | to fight like lions                             |
| 25  | the soul           | the captivity     | I felt very queer                               |
|     | the captain        | the death         | the news of his death                           |
|     | to reply           | the fool          | to give one's life for one's king               |
| 26  | the will           | to change         | to let some one go                              |
|     | the obstinacy      | to understand     | to look at one another                          |
|     | the coward         | to crown          | to go up the steps                              |
| 27  | magnificent        | to sparkle        | to be at table                                  |
| •   | the archbishop     | the coronation    | to encourage one another                        |
|     | the cup            | to cheer up (tr)  | to retire to one's apartments                   |
| 28  | to act             | to be silent      | to drink some one's health                      |
|     | the victory        | once more         | from the lower end of the table                 |
|     | the arms (mil)     | enthusiastic      | loud cheering followed                          |
| 29  | peculiar           | hesitatingly      | to laugh in one's sleeve                        |
|     | several times      | to distinguish    | to stand round some one                         |
|     | to notice          |                   | without troubling about them                    |
| 30  | piercing           | the hilt of the   |                                                 |
|     | the guest          | sword             | let my arm go!                                  |
|     | defenceless        |                   | it does him harm                                |
|     |                    | sly [sword]       |                                                 |
| 31  | the dishonesty     | the blow          | to admire some one's bearing                    |
| _   | at home            | anew              | not to heed a thing                             |
|     | to parry           | to whisper        | what does this mean?                            |
| 32  | the guilty one     | to interpret      | in his honour                                   |
|     | to step forward    | to bow, salute    | his sly disposition                             |
|     | to hide            | the key           | it is not my fault                              |
| 33  | the cloak          |                   | to creep along the houses                       |
|     | gradually          |                   | to knock at the door                            |
|     | the chink, crack   | hoarse            | to put one's hand on some one's                 |
| 1.4 | proud              | to fetch          | shoulder                                        |
| 72  | proud              | astonished        | you know what awaits you (2nd                   |
|     | the treaty, pact   | to return home    | sing) I will think it over                      |
|     | glittering         | to return nome    |                                                 |
| ) K | the belt           | tha min           | they would not hear of it                       |
| O   |                    | the grin          | there is no getting out of it                   |
|     | to steal           | to rob            | they (indef) are at our heels they did the same |
|     | to sit down        | to take vengeance | mey ala me same                                 |

| Pag | e words           | WORDS             | PHRASES                         |
|-----|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 36  | secretly          | to watch, observe | to send off a message to some   |
|     | hideous           | to betray         | one                             |
|     | the labour        | the chest, trunk  | to be prepared for anything     |
|     |                   |                   | to divine some one's thoughts   |
| 37  | the reward        | to swear          | it is all the same to me        |
|     | the castle        | to discover       | to be rid of them               |
|     | to wake (tr)      | the narrow street | in one way or another           |
| 38  | to leave, quit    | the moon          | just to-night                   |
|     | quiet .           | the court-yard    | to step to the window           |
|     | to justify        | the darkness      | that means mischief             |
| 39  | to come to an     | to listen         | the background of the room      |
|     | understanding     | attentive         | he has to pass us               |
|     | the dagger        | the burglar       | to hasten to some one's succour |
|     | the stairs        | ,                 |                                 |
| 40  | the incident      | shocking          | to lose sight of some one       |
|     | the question      | to stretch one's  | to kneel down by some one's     |
|     | empty             | self              | side                            |
|     | • •               | the autumn        | from far and near               |
| 41  | to adorn          | the cheerfulness  | to incline humbly one's head    |
|     | the suspicion     | the misery        | to force one's passage across a |
|     | the candle        | to illtreat       | river                           |
|     |                   |                   | to be in a cheerful humour      |
| 42  | warlike           | the dwarf         | to give one's self up to merry- |
|     | to be radiant     | to hint at        | making                          |
|     | the gracefulness  | the absence       | to look dismal                  |
|     | •                 |                   | to cast a look at some one      |
| 43  | the care, anxiety | peculiar          | towards evening                 |
|     | to dismiss, dis-  | inquisitive       | in the open air                 |
|     | charge            | to suppress       | silence ensued                  |
|     | the future        | ••                |                                 |
| 44  | the presentiment  | the garment       | to make a pause                 |
|     | rather poor       | to stare at       | he did not reflect long         |
|     | the hero          | the riddle,       | the door was ajar               |
|     |                   | mystery           | ••••                            |
| 45  | speechless        | to nod            | to step towards some one        |
|     | to permit         | to hurt           | for a little while              |
|     | to grow dark or   | dumb, silent      | to regain one's composure       |
|     | gloomy            |                   |                                 |
| 46  | to curse (tr)     | to prefer         | to be angry with some one       |
|     | the existence     | to avoid          | I wonder that                   |
|     | miserable         |                   | s to interrupt some one         |
| 47  | former            |                   | to rejoice at sg.               |
| -1  | the splendour     | the message       | I should be sorry to say so     |
|     | the gesture       | the beauty        | to drink sg. in long draughts   |
| 48  | hostile           | the doubt         | to shake one's head             |
| ±0  | the main force    | the constancy     | to be confused in one's ideas   |
|     | to deny, refuse   | searchingly       | I am glad of it                 |
|     | to dony, rendse   | own cuming iy     | z mm Brace or 14                |

| Pa | ge words                    | WORDS                    | PHRASES                      |
|----|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 49 | to snatch at                | the flame                | with keen interest           |
|    | to look up                  | the church               | to remind some one of his    |
|    | the lamp                    | the delight              | promise                      |
|    | -                           | _                        | to feel inclined to do sg.   |
| 50 | despair                     | the hailstone            | to awake from a dream        |
|    | the blow                    | heartrending             | to push the window open      |
|    | the coat of mail            | the oath                 | what is entering your head?  |
| 51 | the (grass) field           | the husband              | a fair-haired boy            |
|    | the tear                    | the pity                 | to wring one's hands         |
|    | to ride away                | to console one's<br>self | to need rest                 |
| 52 | to dream                    | to disappear             | to clench one's fist         |
|    | the twitching               | to emerge                | a young man with bright blue |
|    | to betray                   | the noise                | eyes                         |
|    |                             |                          | for the first time           |
| 53 | anxiously                   | to rest                  | I am sorry for you           |
|    | to ride off                 | painful                  | to think of some one         |
|    | to repeat                   | the Saint                | I feel so strange            |
| 54 | the sign                    | the fear                 | to scratch sg. into the skin |
|    | the coat                    | to comprehend            | he was overcome with joy     |
|    | to destroy, ob-<br>literate | suddenly                 | his eyes lit up              |
| 55 | to raise one's self up      | the inheritance          | joy had killed him           |

# II. SENTENCES ON SYNTAX AND IDIOMS

### FOR VIVA VOCE PRACTICE

I

#### PAGE

- One fine summer evening we were riding on the highroad which leads in the direction of Worms.
  - 2. My head was full of gloomy thoughts.
  - When I turned round I saw a man on horseback, who was coming alongside of me.
- 2. 4. Let us forget the things that are past and gone.
  - Do you know what happened when you rode away from Vienna?
  - 6. I have no occasion to seek his services.
- 7. If their opinions are divided his claims will not be recognised.
  - It was for the sake of peace that he withdrew his candidature.
  - He has done the right thing, for we need his guidance no longer.
- 4. 10. He thinks of nothing but himself, and does not care if he hurts other people's feelings.
  - If you will keep quiet a minute, I shall be able to consider your wishes.
  - He takes part in the strife, but he does not even know how to wield a sword.
- 13. If he had not misunderstood what I said, he would not have staked his life.
  - 14. He is very much liked by the duke.
  - 15. He promised me that he would speak for me.

#### TT

#### PAGE

- After inquiring and searching for a long time we arrived at last at the inn.
  - Look up (2nd sing) at the brilliant sky and say whether you do not think that it will be fine to-morrow.
  - He alighted from his horse and entered the tap-room without heeding the distrustful looks of the guests.
- 7. 4. Have you noticed how awkwardly he behaves?
  - I cannot collect my thoughts, for I am still in a terrible fright.
  - Barbarossa had perished in the waves of the river, but the people thought that one day he would come back.
- 3. 7. What does it matter to you whether we do it or not?
  - 8. He rushed at him, but his companions threw themselves between the two.
  - 9. I am not afraid of him, said he, drawing his sword.
- I have given him a lesson which he will not forget as long as he lives.
  - II. When once he had got loose he rushed at the young fellow like a wild boar.
  - 12. He gnashed his teeth while a stream of blood ran down his face and the sword dropped out of his hand.
- 10. 13. While he was lying on the ground unconscious, the retreat was sounded.
  - 14. Does he not hear the imprecations his enemies are sending after him?
  - Do not (2nd sing) interrupt me; I deny that it is my duty to defend you.

#### III

- Wishing is useless here; follow his example and do what you are bid.
  - 2. We met him this morning with his servant following at a proper distance.
  - 3. Opinion is by no means favourable to him.
- We accompanied him some way, and when he said goodbye a smile passed over his face.
  - I did not strike him until he abused you with insulting words.
  - Don't allow yourself (2nd sing) to be intimidated, and speak the truth frankly.

- 7. He began to quarrel and I only spared him for your sake.
  - Putting his hand on my shoulder and looking me straight in the face he asked me whether it was true that I had done it.
  - I have known him for many years and am sure that he would not tell a falsehood.
- 14. 10. I ask satisfaction for the insults which he has uttered against our ambassador and our country.
  - 11. They spoke of you in a contemptuous tone as if they did not care to make an alliance with us.
  - 12. The negociations are still pending, but it is probable that they will be broken off soon and that war will be declared.
- 15. 13. They put him in irons although there was no fear of his escaping.
  - 14. He was much hurt, because you said that the king required men and not cowards.
  - 15. You ought to be ashamed, for your conduct shows no trace of courage or firmness.

#### IV

- I. Some months had already passed since his arrival in Vienna and still no opportunity had presented itself yet.
  - Although they had sent for help again and again, and even though the distress of the citizens had reached the highest point, yet nothing had been done to relieve them.
  - Diseases of all kinds were raging in the town, and a number of men were carried away daily.
- 4. If you sow discord among these people you will have to bear the consequences.
  - When he received this news he shook his head and then jumped up from his seat in a rage.
  - 6. I will never allow you to attack him without real cause.
- 7. If you want to know what I am thinking of doing, I can only tell you that I will not hear of surrender.
  - We cannot spare any men, we have to fight against superior numbers of the enemy as it is.
  - Even if in his rage he did stamp the ground with his foot, nothing more could have been done than has been done.

- Io. Unless they do all that lies in their power they will not succeed in rescuing them.
  - 11. I thought I must go out of my senses when I felt that my strength failed and all hope was gone.
  - 12. I know into whose hands they have fallen.
- 13. Only with great difficulty did we succeed in reaching the shore.
  - 14. The success of our troops is doubtful, for the enemy are determined to stand an obstinate siege.
  - Our troops were daily dwindling down more and more and that through hunger rather than the enemy's missiles.

#### v

- 22. I. He hesitated for a moment, but in the end he gave the order to take the town by storm.
  - 2. Drawing his sword from its sheath he shouted: To arms! up, for the last struggle!
  - Before jumping down from the wall into the street, he pressed his friend's hand and said: Think of me!
- 23. 4. They took up their position near the gates of the town.
  - He stood by the principal gate sword in hand and ready to defend himself.
  - When I looked up at the sky I noticed a gigantic column of black smoke.
- 24. 7. Before the sun had set, the town had surrendered.
  - The blood is flowing in streams and the houses of the town lie in ashes.
  - When we attacked them in the rear and they heard the shouts of victory, the enemy's troops gave themselves up as prisoners of war.
- 10. We both felt very strange when we were led before the king.
  - 11. There is no finer death than to die for one's country.
  - Though he fought with superhuman bravery he nevertheless succumbed.
- 26. 13. Why should he not have fought for me?
  - He ordered me to let them go, because they were harmless.
  - 15. He entered the cathedral without looking at him.

#### VI

PAGR

- 27. I. The coronation had been fixed for the morrow, and on the eve a banquet took place in the archbishop's palace.
- 28. 2. The Rhine-wine was sparkling in their glasses, when Walram rose and proposed King Philip's health.
  - 3. They drank his health and wished him success.
  - 4. When Walther rose to recite his poem everybody's gaze was directed towards him and loud applause followed his recitation.
- Without taking any notice of those standing around him he laughed at Walther's words.
  - 6. It becomes you (2nd sing) to honour your host.
  - Even if he sat quietly at the banqueting-table, you may be sure that he is not well disposed towards our king.
- 30. 8. As soon as I let his arm go he rushed at them.
  - 9. Take care lest they say things that may injure you.
  - 10. Nobody likes him, because he is so sullen and malignant.
- II. Everybody admired his bearing as he parried the blows of his adversary.
  - 12. What is the meaning of this? asked the king indignantly.
- 13. Walther had composed a piece of poetry in honour of the king and Wenzel had scoffed at it.
  - 14. I cannot help their interpreting my words wrongly.
  - I did not know what it meant.

#### VII

- 1. After walking through many side-streets we at length reached his house.
  - 2. You must be careful or else your plot will be discovered.
  - 3. The walls were bare and there was no furniture in the room except a table and a few chairs.
- 4. He has served his king and country.
  - 5. There are many of them in this country.
  - When you have thought it over, please let me know your decision.
- 35. 7. I will let you know to-morrow whether I can come.
  - After brief reflexion he said: There is no escape, we must surrender, they are at our heels.
  - The opportunity is favourable; he ought to succeed this time in satisfying them all.

36. 10. I am prepared for the worst, come what may!

- Keep (2nd sing) a sharp eye on him, I doubt whether he is to be trusted.
- 37. 12. I do not care whether he does it or not.
  - After they had succeeded in obtaining possession of the keys of the castle they proceeded to carry out their plot.
- 38. 14. You were perfectly justified in telling him that his apprehensions were baseless.
  - 15. When he stepped to the window he saw them creep along the wall.
- As soon as we had come to an understanding we seized our daggers and went upstairs.
  - 17. After a short struggle they took to flight.
  - 18. Hearing him cry for help we hastened downstairs and found him wrestling with a burglar in the corridor.
- 19. Take them into safe custody, and do not lose sight of them.
  - He was mortally wounded, and succumbed to his injuries before morning broke.

#### VIII

- 41. I. They were received with loud cheers.
  - 2. We started for Magdeburg to spend Christmas with them.
  - Nothing could damp his cheerfulness, not even the news of his adversary's success.
- 42. 4. His face was radiant with joy, and he seemed to have forgotten all thoughts of war.
  - 5. Only one of the whole company looked cross and sad.
  - I should like to speak to him about this matter, at which
     I could only hint when I spoke to him the other day.
- 43. 7. Let us take a turn in the open air.
  - Just as we were about to turn back, we heard a strange noise which frightened us all.
- 44. 9. A pause ensued, during which he looked at me and nodded to me.
  - 10. After we had roamed about the streets for a long time we found him sitting on a seat in the garden.
- 45. 11. Pardon me if I disturb you, said he, putting his hand on my shoulder.
  - 12. He did not mean to hurt your feelings when he asked that question.

- 46. 13. I am astonished that he has guessed it.
  - He felt sore at heart, and was not in a humour for jesting.
  - 15. Old age and perhaps grief and sorrow had cut deep wrinkles on his forehead.

#### IX

- His language and gestures betrayed him, though his clothes were tattered and torn.
  - 2. Is man's life worth living?
  - 3. I should be sorry to think it was not.
- 48. 4. He shook his head and said: I am confused in my mind and find it difficult to distinguish right from wrong.
  - 5. I should be glad to know whether you serve King Philip or his adversary.
  - 6. Believe me, a man who is true to himself is also true to
- 49. 7. He followed with keen interest every word you said.
  - 8. He listened with increasing delight to the wonderful story of Krimhild and Siegfried.
  - Before he began he stepped to the window and looked up at the evening sky.
- 10. It was heartrending to listen to his account of this desperate struggle.
  - When he had finished, I felt as though I had been dreaming.
  - 12. What is he thinking about?
- 51. 13. His eyes filled with tears at the remembrance of his little boy.
  - 14. I have sought him for twenty years and yet have not found him.
  - 15. Don't you know anything about his past?

#### X

- His whole life passed before his mind's eye, as he lay dreaming on his couch.
  - 2. He was a fine fellow just as his father wished him to be.
  - After he had disappeared all search had proved fruitless.

- 4. He looked at me with astonishment and asked me in whose service I was.
  - I am sorry for him, for he was a faithful servant to his master.
  - 6. Can you not remember your home, your father and mother?
- 54. 7. He looked at him with fear and trembling.
  - 8. Nothing will ever efface the mark on his arm.
  - 9. He was overcome with joy and sank back on the seat.
- 55. 10. When he raised himself up he recognised his son.
  - Though the author of this poem died long ago, his work will never perish.
  - 12. He cast a last glance at the town, and then gave his horse the spur and rode away.

## III. PASSAGES FOR TRANSLATION INTO GERMAN

### I (pp. 1-5)

WALTHER VON DER VOGELWEIDE was riding one fine summer evening towards Worms. He could see the walls of the town in the distance. Suddenly he heard some one behind him; he turned round and saw a horseman, who asked his permission to ride with him to Worms. do you come from?" asked the stranger. "I come from Vienna," replied Walther, "and I am going to Worms to seek service with King Philip." "What do people say in Vienna about King Philip?" "Some say that his claims to the German throne are baseless. Others say that Philip is right, that Germany has become great and can now resist the Pope." "And what do you think? Is Philip right, or his gloomy opponent, Otto?" "I do not know. I have been a peace-loving man all my life, and I take no part in feud and strife. I have come to Worms to give King Philip my allegiance and my love." "If you talk like that, you must be a minstrel, and such men Philip does not wish to see about him. However, go to the king and tell him what you have told me. I will say a good word for you, when I see him." With these words they rode through the gate of Worms.

### II (pp. 6-10)

After a long search Walther found lodgings for the night at a small inn. The landlord told him there were some Frenchmen in the house. When Walther entered. he saw a company of men, who were evidently foreigners. At first he did not heed their conversation, but when he heard King Philip's name, he listened. He heard what follows: "This German bear is a weakling and a coward!" Walther got up quickly. "Whom are you talking about?" he asked. "It does not concern you, my lad," said the eldest of the Frenchmen; "go and tell your king what I have said!" Walther seized his sword and exclaimed: "You have insulted the German nation and spoken scornfully of our king. I am not afraid of your threats; defend vourself!" The old man rushed at Walther, although his companions threw themselves between the two. Walther struck his adversary on the head, and the latter fell to the ground. "I shall not forget this," said one of the Frenchmen. But Walther replied: "King Philip will drive you all out of the town, and you deserve it." At this moment the landlord rushed into the room, and Walther briefly asked him to show him his apartment. Walther was very tired after his long ride, and was very glad to see his bed. He ate some bread and drank some wine and then fell into a deep sleep.

### III (pp. 10-16)

When Walther came down the next morning, a knight was waiting for him in the parlour. The latter said to him: "Are you the stranger who fought with the Frenchman last night?" "I cannot deny it," replied Walther. "Then come with me to the king; he has heard what you have done." In a few minutes Walther stood before King Philip. There were two men in the room; one was the French ambassador, the other was the horseman to whom Walther had spoken the day before. The horseman, who

was King Philip himself, said to Walther: "Is what I hear of you true?" "Yes, sire," replied Walther, "the Frenchman insulted the German nation and I could not restrain my anger." After some time the French ambassador went away, and then Walther knelt before the king and asked him to forgive him. "You have struck a stranger." said the king, "who was a guest in my town, and in this way you have done me a bad service. How am I to punish you for it?" "Let me fight for you," replied Walther, "that is why I have come to Worms." "Perhaps you will soon have an opportunity of fighting," said the king. "The townspeople of Aix-la-Chapelle are being besieged by Otto, and have sent to me for help. As soon as I can collect men, I will send you with them, and then you will be able to fight for me."

### IV (pp. 17-20)

Several weeks passed, and Walther still remained in In Vienna he had tasted the pleasures of the life of a knight, in Worms he saw its serious side. The citizens of Aix-la-Chapelle were still hard pressed by Otto, and several times sent to Philip for help. Some died through illness, others through the repeated attacks of the enemy. Henry of Waldburg arrived with a troop of soldiers and would not let them open the gates. Meanwhile King Philip became more and more gloomy. He called Walram von Limburg to him and told him that his enemies had seized his friend, Bishop Sutri, and put him in prison at Cologne. "What are you going to do?" asked Walram. "I can do nothing for the Bishop," replied the king; "if I went to Cologne with an army I should only lose men. I cannot spare them, for I must save Aix-la-Chapelle first." Walther was standing at the window. Suddenly a knight entered the room. "What do you want?" asked the king. "Save the people of Aix!" he replied. "Let me go to their aid," said Walram. "You possess the jewels of the empire, and therefore Otto cannot put the genuine crown

on his head, even if he takes Aix." "You are right," cried the king; "go, saddle your horse, and ride to Aix; Otto cannot crown himself without a crown!"

### V (pp. 21-26)

Henry of Waldburg, Walram and Walther were now in Aix-la-Chapelle. The town was still being besieged by Otto. Men and women were dying of hunger. As Henry stood on the town-wall, he began to despair. The enemy again attacked the town with ladders, battering-rams, and torches. Henry then drew his sword and called the townspeople to arms. He arranged the troops as well as he could and hurried through the streets to the main gate. The enemy came nearer and nearer; a house was set on fire and the flames rose high in the air. One of the gates gave way, and the enemy thronged in. Towards evening the town fell into the hands of the foe, and Walram and Walther were taken prisoners. King Otto rode into the town and halted before the cathedral where the corpses lay thickest. Walram and Walther were brought before the king, who asked where Henry of Waldburg was. officer said he was dead. When the two friends heard this they were sad, and Walram said: "There is no finer death than to die for one's king and country." Then King Otto bade his servants let the two knights free, and turning to them, he said "Go and tell your friend Philip that I have crowned myself in the cathedral at Aix-la-Chapelle." servants then followed him into the cathedral.

### VI (pp. 27-30)

Philip was very sad when the news arrived that Aix was taken. His knights tried to comfort him, but in vain. However, after some time he heard that Otto had been crowned by the Archbishop of Cologne. Walram advised him to have himself crowned immediately at Mainz, and the

112

king said he was ready to do so. In a beautiful room in the palace of Mainz many of Philip's knights were seated at table. Walram asked them all to drink the king's health. They did so with loud shouts. Then from the end of the table a voice cried: "Why is Walther, the poet, silent?" Walther got up at once and read a fine poem in honour of Philip. All thanked him for it except Wenzel, the Bohemian ambassador. He laughed scornfully at Walther's poem. "Herr Wenzel," said Walram, "you forget that you are King Philip's guest, and you should honour him." "I shall do as I like," he replied; "I have sat quietly at your table; but you Germans become courageous when you eat and drink, and you insult a defenceless man." This was too much. Walther and the Bohemian drew their swords, and room was made for the combatants. No one liked Herr Wenzel, for he had never been able to win the love of the Germans.

### VII (pp. 31-35)

As they crossed swords, the knights admired the bearing of both. Suddenly a voice at the door cried "Halt!" The two men let their swords fall; it was the king. "What is the meaning of this?" he said. Walram replied that Wenzel had called them cowards and received Walther's song with scorn. The king then bade Wenzel leave the hall. The latter went out, took a key from his pocket, and opened a door which led into the town. There was a small house in a side-street. He knocked three or four times at the door, which was at last opened. In one of the rooms he found three men, dressed in old ragged clothes. They were poor Bohemian robbers. There was a lamp in the room, a small table, and a few chairs. When Wenzel entered, the three men got up and asked him for money. The ambassador answered that he had none. He had been a robber like them, and they threatened to betray him, if he would not help them. They wanted to go into the archbishop's palace and steal the imperial jewels, but they

feared that some one was at their heels. "Do you want to steal the jewels to-night?" asked Wenzel. "Of course," they said; "there is no time to lose." A good opportunity, thought Wenzel, of avenging myself on the Germans.

### VIII (pp. 36-40)

"It will be a difficult piece of work," he said, "for the jewels are in the king's bedroom. But never mind, you can do it in a quarter of an hour. I will stand at the gate until you return, and then we will go to King Otto and ask for our reward." Wenzel thought to himself: if they are caught, I shall be rid of them; if they come back with the jewels, I will betray them. Either the one or the other plan must succeed. They started at midnight. After the banquet Walram and Walther went to their rooms, where they found George. The three friends had been talking for some time about what had happened, when George, who was standing at the window, suddenly saw three figures stealing along the wall of the courtvard. Walram and Walther drew their swords and waited on the stairs. They heard the three men coming nearer and nearer, then all at once they stood before the robbers. They each seized one. while the third tried to escape. The struggle was short. for the robbers were soon overpowered and bound. Then they cried out for help, and the first man who appeared was the king himself. But George had disappeared, and Suddenly they heard loud cries was nowhere to be found. in the courtyard. They hurried down and found him lying The latter was dead, and George was beside Wenzel. mortally wounded.

### IX (pp. 40-45)

Philip and his wife Irene were crowned in Mainz, and people came from far and near to see the festival. Afterwards they went to Magdeburg to spend Christmas there.

On Christmas Day the king sat at table, with Irene at his side, in a large hall. The townspeople had given the royal pair many presents, and the most respected of them now ate and drank with the king. In the whole company only one man looked sad, and that was the dwarf Nicephoros. He was sad because he did not know what had become of Walther. The latter had gone out into the town and was thinking of his life in Vienna. As he went along a sidestreet, he heard voices in a small house. He looked through the window and saw with astonishment the dwarf and an old man with a long white beard. The latter was reading a poem from an old parchment. Walther entered the house and appeared before them. "Herr Walther!" cried the dwarf, "where have you been? I have been looking for you everywhere." Then turning to the old man, he said: "Be not surprised, Wolfram; this is one of the king's friends." "Where is your home, noble sir?" asked Wolfram. "Alas, I have none," replied Walther. "Forgive me, if I have alarmed you by my sudden appearance." Wolfram begged him to sit down, and for a long time there was silence in the room.

### X (pp. 46-51)

At length Wolfram asked Walther why he was so sad, and why he did not spend Christmas with his friends. The dwarf answered for him, that it was best as it was, that all three were homesick, and all three had no home. "But," said Wolfram, "you are still young and able to use your strength. I despise the man who remains idle all day, and is not loyal to his king. These are evil times, but believe me, those who are loyal to themselves are loyal to their neighbours. In this parchment there is a song about loyalty. If you wish to hear it, and if it is not too late, I will read it to you." Silence reigned in the room as the old man began to read. Then Walther heard for the first time the glorious story of Krimhild and the hero Siegfried, of fierce Hagen and king Gunther. Everything was so natural and

lifelike in this struggle of the last of the Nibelungen. Swords clashed, blood flowed, and blows fell. At last the poem was finished, and the time had passed so quickly that Walther thought he had been dreaming. He asked Wolfram for the song, but the latter said he had promised to give it to his son, whom he had not seen for twenty years. "Yes," he said, "I have looked for him in distant lands, and I have not found him. But go now, it is getting late and you must have rest." Walther and the dwarf stepped out into

### XI (pp. 52-55)

the still night, and the old man went to bed.

Wolfram was alone in his room. He was thinking of his son and his wife. No one knew where the young Walther had gone to. He must be a man now. Then he thought of the fair young knight whom he had seen the previous evening. At this moment the door opened and Walther entered. "I am no longer in the king's service." he said, "so I have come to you. I want to go back to Austria to see my home again. Will you come with me?" "I cannot do that," replied Wolfram, "until I have found But it seems so strange when I look at you, Walther! Do you not remember your father or your mother?" Walther shook his head and said he knew nothing to remind him of his youth except a mark which was scratched on his breast; and he showed Wolfram the mark, which was the letter 'W.' "At last," cried Wolfram. "I have found him! You are my son, my son!" joy of finding his son again was too much for the old man; he sank upon a chair saying: "Walther, the song is yours; keep it, it is a precious inheritance." In a few minutes the old man died in his son's arms, and several days afterwards Walther left Magdeburg for ever.

.

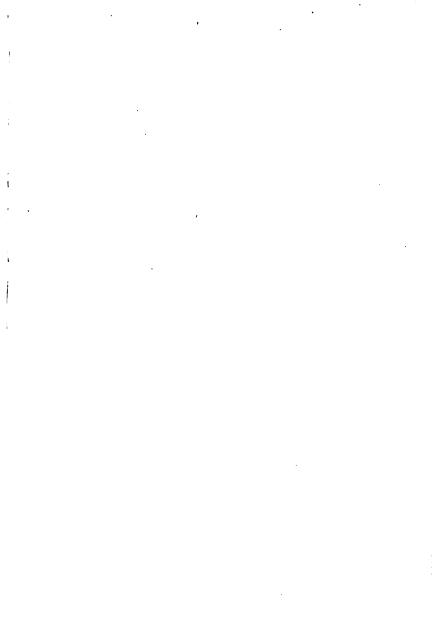

To avoid fine, this book should be returned on

or before the date last stamped below

